

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

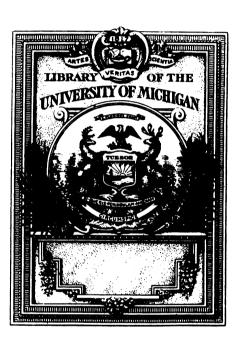

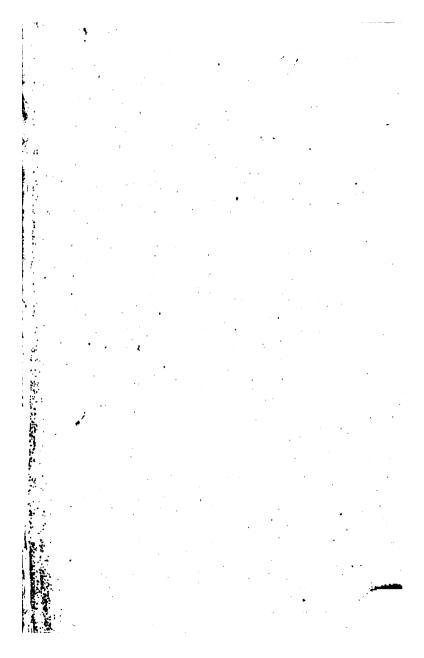

838 756 MAINUNG

1817

V.17

SHO SHEE

Oktober 3

• •

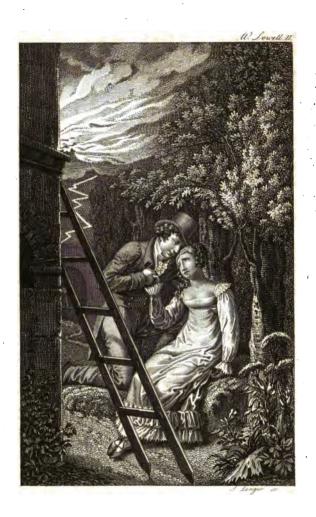

## William Lovell.

92 ...

Ludwig Ziect.

3 wegter Theil.

Reue verbefferte Auflage, wortlich nach dem Originale.

Bien, 1819.

Bebrudt und im Berlage ben Leopold Grund.

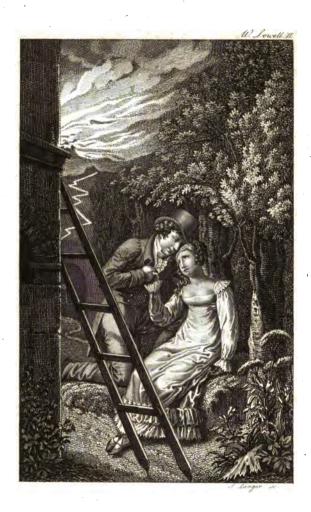

# William &ovell.

9R n H

Ludwig Tieck.

Zwenter Theil.

Reue verbesserte Auflage, wortlich nach dem Originale.

Bien, 1819.

Gebrudt und im Berlage ben Leopold Grund.

jeni der Si vol ne

## 415097-44

## Worrede zur zwenten Auflage.

Es fragen vielleicht einige Lefer, was den Berfaffer veranlagt habe, einen feiner früheften Berjuche dem Publikum in einer neuen Geftalt zu

übergeben.

Ein jeder Autor sett voraus, daß er für Freunde schreibt, die sich wohlwollend für seine Werke interessiren. Berdient er überall gelesen zu werden, so ist es auch nicht ganz unwichtig, seine Schriften in ihrem Zusammenhange zu kennen, und die frühesten Bemühungen des Schriftstellers werden jenen Freunden nicht unwillkommen senn, wenn sich in ihnen nicht blosse Nachahmung, sondern Streben nach Charafter und Eigenthümlichkeit offenbart. Sie werden ein gewisses historisches Interesse ershalten, wenn der Geist und die Stimmungender Zeit, so wie der Kampf dagegen, in ihenen zur Sprache kommt.

Die erste Jugend des Verfassers fällt in jene Jahre, als nicht nur in Deutschland, sond dern im größten Theile der cultivirten Welt der Sinn für das Schöne, hohe und Geheinuniss volle entschlummert oder erstorden schien. Gine seichte Aufklarungesucht hatte sich der herre

Schaft bemachtigt, und das Beilige als einen leeren Traum barguftellen verfucht; Gleichgultigfeit gegen Religion nannte man Denkfrepheit, gegen das Baterland (welches frenlich zu verfchwinden drohte), Rosmopolitismus. Gin feichtes populares Gefprach follte die Stelle ber Philosophie vertreten, und ein frankhaftes Beobachten franklicher Buftande, welches als len Bufammenhalt im Menfchen vernichten wollte, pries mau unter bem vornehmen Titel der Psychologie. Gelbst die Poesie, in welche das Gemuth fich hatte retten mogen, laa erst orben, und feelenlofer Miftverftand ent fpann nur aus den Werken des Alterthums ein unnuges Gewebe von Worten und ichiefen Regeln, die endlich die Welt in den Tempel Des Bogen, Der angebetheten Correctheit, fuhren follte.

Nicht, daß nicht längst große Gemüther, edle Werke und tiefen Sinn ausgesprochen hätten, aber sie waren unbeachtet, oder führeten nur neue Verwirrung herbey. Winkelmann, Hamann, das Edelste im Lessing, Jakobi, ja selbst Göthe's frischer Morgen (nach kurzer, lärmender Begeisterung) waren wie in einem betäubenden Taumel von Zerstreuung vernache lässigt. Nicht, daß es nicht hier und da Gesellschaften gegeben, die sich wach zu erhalten gessucht und dem Bessern im Stillen angehangen,

aber auch nur im Stillen, weil sie ben Stimmführern gegenüber sich verbergen und zurückziehen mußten. Auch schildert der Verfasser hauptfächlich seine Umgebung und Erziehung in der
großen Stadt des nördlichen Deutschlandes,
die so lange den Ton in Philosophie, Theologie und Kritik angab, und alles mas nicht in
ihr gestempelt wurde, als kleinstadtisch verachtete.

Im Rampfe gegen biefe berrichenben Unfiche ten fuchte ber Berfaffer fruh einen Rubeplat an gewinnen, wo Ratur, Runft und Glaube wieder einheimisch fenn mochten; ohne Unterfrugung von Lehrern und Freunden mußte er felbft Schritt vor Schritt erobern, was er für Das Seinige anerkennen wollte, und in biefem Rriege mit fich felbst und Undern suchte er der Begenparthen ein Gemahlbe iber eignen Bermirrung und ihres Seelen - Uebermuthes binaustellen, ber feine Abweichung von ihr gleichfam rechtfertigen follte. Go entstand dieses Buch , deffen erfter Theil ichon im Winter. 1793 und 94 gefchrieben mar, als der Berf. noch nicht fein ein und zwanzigstes Jahr vollendet hatte. Dieg moge ibn entschuldigen, wenn der Leser finden follte, daß der Dichter feinem Bormurfe nicht gewachsen mar, und befonders jene Begend, die der Bermirrung, bem Beifteslurus, bem Zweifel, ber philosos

. 

### William Lovell an Rofa.

Rotte.

Wenn man fich noch einige Zeit nach bem geendigten Schauspiele verweilt, bann ber Borbang wieber in die Bobe gebt, und einzelne Stude von Decorationen an ben fablen Banben bangen, Baffen und Ruftungen jerftreut auf bem Boben liegen, Die emfigen Auffeber bie Lichter auslofden und fammeln, bin und wieder ein ichlechter Ochauspieler noch mit tragifdem Schritte auf und niebergebt, und feine Rolle nicht vergeffen fann : fo , Rofa , in biefem armfeligen Lichte erscheint mir jest bas Leben. Die Menfchen find mir nichts als ichlecte Comodianten , Tu= gendhelben ober migige Ropfe, Liebhaber ober gartliche Bater, nachbem es ibre Rolle mit fich bringt, bie fie fo folecht, wie es nur immer eine manbernbe Truppe thun fann, ju Ende fpielen. Much ich bin unter bem Saufen einer ber Mitfpieler, und fo wie ich bie andern verachte, werde ich wieber von ihnen . verachtet.

Warum schlagen so oft die höchften Wogen in unfrer Geele, und bann so plöglich ein träger bumpfer Stillstand? So wie das moofige, schlammige Gestade bep der Ebbe. — O ich möchte mir wieder Sturme in diese trage Blutmaffe munichen, Gefühle, die die Thranen aus ihren tiefen Kerkern
reißen, Seufzer und Schmerz, Qual und Wollust,
um wieder in den Kreis der übrigen Menschen zu
treten, den ich jest aus der Ferne anschaue und
verachte.

Willy und fein altes, gutmuthiges Geficht fehlt mir in jeber Stunde; er war fehr frob, bag er fein Baterland wieder feben follte. Bie gern fich ber Mensch boch an Erinnerungen und leblose Gegenftanbe feffelt, und jeben Berg und einheimischen Bamm fur einen Freund und Wohlthater ansieht!

Rosalinens Mutter ift befriedigt, und alles mit ihr abgethan, ich glaube, fie wird nicht lange leben, und also auch meiner Unterstügung nicht auf lange bedürfen, sie war sehr schwach, als ich sie sah. — Wie die Fäben eines Weberstuhls stimmert und zittert das menschliche Leben vor meinen Augen, ein ewiges Wechseln und Durcheinanderschies ben, und daben doch das langweilige, ewige Einerley!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### Eduard Burton an William Lovell.

Bonftreet. 1

Mein geliebter Freund, noch immer muß ich bich so nennen, so febr bu bich auch von mir wenbest, Ich kann mein fruberes Leben nicht fo, wie du, auf-

geben, um ein neues in ber Bufte zu suchen, ich bin nur Mann, weil ich Kind war, und alle meine Erinnerungen und Gemuthoftimmungen wie ein Ganges zusammen gehören. D William, tehre zu uns zustud, sep wieder kindlich, heiter und unschuldig, wirf jene glanzenden Sophismen von dir, die nur beine Ketten verkleiben.

Ach, ich follte in einem ernftern Tone, mit tiefer Trauer fprechen, benn welche Rachricht bab' ich Dir zu binterbringen! - Dein Bater ift nicht mehr, Gram und Rrantheit haben endlich feinem murben Leben ein Ende gemacht, bas gleichsam nur noch an Einem Raben bing. - 26, William, ich fann bir unmöglich alles fagen, was ich bente. - Dit weis nenden Augen babe ich die Papiere gesiegelt, die ich bir bierben übericbice, balte fie in Ebren, benn es find bie letten Reberguge beines Baters, er muß oft in feinen einfamen Stunden nach bir binuber gebacht, nach bir fich bingefebnt baben. - Much mein Bater ift jest frant, und ich babe viel mit feiner Pflege ju thun; o Freund, wenn man furd. tet, bag Jemand, ben wir fo mobl fannten, nun von uns icheiben will, nach einem unbefannten Lande bin , und er felbft uns bann frembe wirb , o tann verboppeln wir unfre Liebe unb Gorgfalt, wir vergeffen uns felbft, und eben befregen vieles, mas wir ebebem an ibm tabelten.

Umalie Wilmont ift mit beinem Freunde Mor-

timer verheirathet. Ich weiß nicht, wie bu biese Radricht aufnehmen wirst; mir ift oft wie einem melancholischen Zuschauer zu Muthe, ber im Schausspiele mit Wiberwillen ben Schluß bes Studes berannahen sieht, wie sich alles verläuft, die hauptpersonen ausbleiben, die muntern Scherze schon ersstorben sind, — endlich fällt ber Vorhang, und unsre Freuden, unfre Theilnahme, unser Leben, alles, was wir hatten, ist bahin! —

\*\*\*\*\*\*

3.

## Einlage bes vorigen Briefes.

Die größte Schwachheit bes Menschen ift, Plane für die Zukunft zu machen, und doch besteht darin das Leben: auf nichts sollte man vertrauen, denn nie entspricht die Zukunft unsern Erwartungen, wenn sie zur Gegenwart wird, und wir selbst und unsre innersten Empsindungen sind eben so gut dem Wechsel unterworfen, wie alles, was uns umgibt. Reut mich nicht jest, was mir vordem Freude machte? Ich mein Sohn, könnt' ich bich nur in meine Arme schließen, wie froh wollt' ich sepn, daß ich von meinem Traume erwacht bin!

Wie alles von mir jurud weicht, was mich sonft aufrecht erhielt! Meine Banbe gittern, mein Be-

dächtniß wird schwach, und alle schönen Borftellungen verfliegen, wie die Dunfte eines Rausches. Mein ganzes Leben liegt wie ein bunkler Abgrund da, in den ich hineintaumelte, ohne Resinnung da lag, und mich jest mubsam an den feuchten Wänden zum Lichte empor arbeite.

Mein, ich fann ben Tob nicht fürchten, ber mir in jeber Stunde naber tritt, ich febe ibm mit feften Augen, ja mit einer Art von Gebnfucht entgegen. Jeber Rlang ift verfunken, nur eine innige Bebmuth ichlägt unermubet ibre Tone in mir an, fo wie fich jedes frobliche Beraufch in ben giebenben ernften Rirchengefang verliert. Alle Gebanten find nach bem Grabe bingerichtet, Sonnenaufgang und Untergang, alle Ericbeinungen ber Matur find mir Bothen, bie mich borthin rufen. - 3ch begreife bie Veranderung nicht, bie in mir vorgegangen ift, vieles ftebt verjungt, wie in ber Rinbbeit vor mir, ja ich bin wieber gum Rinde geworben, und gebe nun burch basselbe rofenrothe Thor wieder aus bem Leben binaus, burch welches ich eintrat. mein ganger Lebenslauf nur ein Kreis gemefen, inbem ich immer glaubte, in geraber Richtung forts jugeben. Die Belt mit allen Freuden und Leiben liegt hinter mir, wie ein weites Gebirge, bas ber Mebel untenntlich macht, nur bas Thal, in meldem ich Rube finden foll, febe ich beutlich por

mir. Odmarge, im Binde flatternbe Tobtengemanber mit tiefen , fteifen Falten , Graber und Sobtengerippe fteben vor meinen Augen, ohne bag ich mich wie fonft bavor entfige; ift nicht alles um uns bet Sand und Griel, womit wir uns fo ernftbaft beschäftigen? Wie wir die Trummer alter Dallafte besuchen und ausmeffen, fo follten wir mit Runftleraugen bas Knochengebaube bes Menfchen betrachten, und bas erbabene Runftwerk bewundern, von bem uns bort in nachter Entblogung gleichsam bie Latten und Grundlinien bingelegt find, wie bie Contoure einer Beidnung neben bem Menfchen bem vollendeten Gemablbe. Bie ein veraltetes Rleid legen wir ben Korper ab, Blumen, Grafer und Infecten nabren fich von unferm Stoff, fo wie wir von ber Pflangennatur unfer Dafenn erbetteln, aber ber Beift fdwingt fich aufwarts, und fieht mit Rube auf bie Berwesung feines Korpers binab.

O, tonnt' ich ben raschen Jungling, tonnt' ich bich, lieber Cohn, nur einen Blick so in die Welt und ihren durch einander gezogenen verwirrten Birbel binein werfen laffen, wie ich jest alles sebe. Der Künstler wirft oft eine wunderbare Erleuchtung in unfre Geele, indem er langst bekannte und oft gesehene Gegenstände in seinem Gemählbe fo ordnet und zusammen stellt, ein eignes Colorit und seltsame Zusäligkeiten binzusügt, daß seine Darftel-

lung eine neue und wunderfame Bebeutung erhalt. Aber fur meine Gefühle und Ibeen bat bie gewohnlide Orrache, bas fuhl' ich, feine Borte, ich mußte eine Art von Gebicht fdreiben, um bich etwas naber in meine Atmosphare ju gieben, fo wie vielleicht alles recht Gute und Berftanbige immer ein Bebicht fenn mußte, weil bas, was ben Menfchen gang befriedigen foll, fein Gefühl und feinen Berftand jugleich ausfüllen muß. Meine Gate ber Bernunft auf die grundlichste Beise hinter einander geftellt, laffen bie großere Balfte im Menfchen leer, und noch Riemand ift auf biefe Beife geanbert ober gebeffert worben. Konnt' ich bir bod, wie burch taufend Soblipiegel, bas Bild fo jumerfen, wie ich es vor mir ebe, o Billiam, bu murteft es nicht ber Dube werth finden, ju leben, alles bas tief verachten , mas bie gewöhnlichen Menfchen Froblichfeit und Lebensgenuß nennen. Dichts macht mich ernfthafter, als ein lachenbes Beficht, als jene bobe Resttage im menfolichen Leben, wo man recht darauf finnt, und fich gwingt, alles Gewöhnliche abzulegen; aber die neuen Rleiber veralten ebenfalls, und werben verachtlich in einen Winkel bingeworfen. Die Beit rinnt Tropfen fur Tropfen unmertlich und unaufhaltsam fort, und alles ift bann Icer und vorüber, in den Wind gerftreut und verflogen, bag ber Menich fich wie berauscht umfieht, und nicht begreifen fann, wo alles ihm unter ben

Sanben fortgetommen ift, was er innig an fein Berg geheftet glaubte. - Ein Bauer bat beute bier in meinem Dorfe Sochzeit gemacht, ber Bug ging vor meinem Saufe vorüber, und ich mußte ib= nen aus bem Renfter Glad munichen, ja bie freubetrunkenen Menichen ließen mir nicht eber Rube. bis ich mich in ibre Wohnung tragen lief, um an bem Getummel, an ben Unstalten ; bie icon feit Bochen gemacht waren, und nun endlich, endlich gebraucht und verbraucht murben, Theil ju nehmen. Kur die benden Neuvermählten war biefer Tag nun ber wichtigfte, feit bie Belt ftebt; fie meinen, bag von biefem Sage ein Abschnitt burch bie Beit in gang Europa gebe, bag alles um ibre Sochzeit wiffe, und jede Geele fie beneide : fie geben fich ber fturmenden Freude und bem lauten Lachen vreis, ach! und bedenten nicht, bag fich alle Empfindungen, frobe und traurige, in une nur, wie in einem Behaltniffe, fammeln, bag bieg Bermogen ibrer Frohlichkeit in einigen Stunden verschwendet wird, und daß fie bann in einer nuchternen Ceerbeit barben, und frobliche Minuten erbetteln, bie fie jett wegwerfen. Wenn ihr ben ber Relbarbeit fdwist, und unter bem Jode ber Durftigfeit feufat, ach to werdet ihr febr balb ben beutigen Sag vergef. fen, eure Rinder werden euch nicht fo entzuden, als an bem Tage ihrer Geburt, wenn fich nach und nach bie Leiben entwickeln, bie ibr um ihretwillen bul-

bet; bie feibnen icongeidurzten Quafte auf eurem Bette werben alt und untenntlich, und ben Rinbern Bum Gviele beruntergeriffen werben, welche bie Braut geftern mit fo emfiger Rierlichfeit aufstedte, bie neugeweißte Stube wird von ber Campe und vom Seuer fomary gerauchert, eure glatten Befichter . legen fich in Ralten, Zwietracht und Bant, Rrantbeit und Gram bemmen ben Strom eures Lebens, ber euch jest fo eben und glangend ericheint. -26 Billiam, ich bachte an ten froben Lag gurud, ber mich mit beiner Mutter verband; wie alles fic verwandelt bat, und nichts in mir bem Lovell abnlich fiebt, ber ich an jenem Lage war. Gin rauber Bind blaft über ben Bald ber, bie balb abgeloften Zapeten raufden und Hatiden im Mebengimmer, ber Regen folagt gegen bie Kenfter. Und boch, Billiam, wenn ich bir nur bie Unftalten ju beiner Sochzeit batte beforgen belfen, ach ich mare gewiß fowach genug gewesen, alles zu vergeffen, und in ber Ginfalt bes menichlichen Bergens ju glauben, die Matur fcbließe uns von ihren harten Gefegen ans, und alles werbe fo golden und freundlich bleiben. - Und ift biefes auf ber anbern Geite nicht vielleicht bie bochfte Weisheit bes Menfchen ? Muß ich nicht alle Birtel um mich ber aus meinem Dittelpuncte tieben ? -

Ich will immer anfangen einen Brief an bich ju fchreiben, und nehme bie Feber und fchreibe man-

fortwaltt! - Die bochte einzige Beisheit bes Menfchen ift: nicht biefem elenden Gogen zu opfern, bem,
wie dem Moloch, alle unfere Kinder in die glüchenden Arme gelegt werden. - Uch Billiam, es gibt kein
einziges ernsthaftes Geschaft in dieser Bietlichkeit,
als zu fterben.

Uch ja wohl konnte ber Menich viel beffer fenn, wenn er immer in fic ben furgen Raum bes Lebens bebachte. - Bie murben wir alles mit Liebe um= fangen, wie warm jebem Gegenftanbe, bem wir nabe find, die Sand bruden, wenn wir immer bebachten: ach, auch biefes Bebilb gerfallt in furgem, und bu weißt bann nicht, wohin es gefommen ift; es febnt fich nach beiner Liebe, o gib fie ibm, fo lange bu es noch vor bir fiehft. — Dein Bater ftebt jest vor mir, und mabnt mich an allen Gram, ben ich ibm fo oft obne Urface machte, wie wenig ibm mein Berg in fo manden Stunden entgegen tam. Auf feinem Sarge und jest bab' ich es recht lebhaft gefühlt, wie viel ich ibm batte feyn tonnen. - Much bu, William, wirft einft nach mir in ben Bind feufgen, und meinen Grabbugel fragen, ob ich bir benn auch gang und aus vollem Bergen vergeben babe; ja, ja, geliebter Gobn, lag feinen Seufger ber Reue bann in beinem Bufen auffteigen : ach freylich habe ich in manden Stunden febr auf bich gegurnt, aber alles, alles ift jest fort, und mein Berg ift nur mit reiner Liebe angefüllt,

Ich habe einen Blid hinab in's Thal bes Tobes gethan, und nun taumeln alle Wesen bieser Belt nüchtern und leer meinen Augen vorüber. Alles sind nur Larven, die sich einander selbst nicht kennen, wo einer dem andern vorübergeht, und ihm ein hohles Wort gibt, das jener durch ein unverständeliches Zeichen beantwortet. — Wie wust ist mir seitdem, und wie alles durch einander verworren! alles wie trübe und unkenntliche Schatten eines veralteten Gemähldes. — Ich weiß mich kaum noch des gestrigen Tages zu erinnern, in der Zukunft wandelt mein Geist, wie einen Fremden betrachte ich mich selbst, und wunsche den Augenblick meines Todes.

Rur bich, William, vermißich noch, sonft nichts in der Welt, ich übersehe mein Leben und alle meine Erfahrungen gleichsam in einem Register. Unfre heftigen Begierden, unfre Entzückung und Verzweif- lung entsteht nur baber, weil wir und selbst und den kleinen Punct unfers Lebens, auf dem wir gerade stehen, zu sehr vor Augen haben, über unfer fleines Unglück denken wir nicht daran, daß in demsselben Momente viele Tausende unendlich elender sind, als wir, daß sich der Nachdar indessen freut, und in dieser Frohlichkeit vielleicht schon unbemerkt die Quelle künftiger Trübsale sprudelt. — Alles ist mir jest gleich, nur nach dir sehnt sich noch mein

fcwaches, vaterliches herz. — Du bift frant, mein Sohn, es leibet keinen Zweifel, fonft wurdeft bu fon vor mir fteben. —

Mein Herz arbeitet schwer in mir, — nur unwillig thut es die letten, mühseligen Schläge, der Tod hat es mit seiner kalten Hand berührt, und die Lebenskraft hinweg genommen, — das Licht des Tages flieht. — Lebe wohl. —

### William Lovell an Chuard Burton.

Rotte.

Sa wohl versliegt alles und geht hinweg, und ich bin der betrübte Zuschauer des Possenspieles. Mein Water ist also todt und Amalie verheirathet? — D möge es benden gut gehen, das ist alles, was ich zu dieser Nachricht sagen kann. — Was ist es benn nun mehr? Ist es nicht so, und muß es nicht so senn nun mehr? Ist es nicht so, und muß es nicht so senn, wenn ein Borfall eintrifft, der nothwendig ist, und der in der Natur der Dinge gegründet liegt! Tod könnte nicht ohne Leben und Leben nicht ohne Tod sehn, was mir einst so werth und theuer war, denn was können wir in dieser Welt unsern Besig nennen?

D ihr Menichen mit euren gepriefenen Grund-

fagen! ben Pfeilern, an benen ihr euch lehnt, und bie sogenannten schwacheren Menschen um euch her verachtet! — Bas ift benn biese eure gepriesene Bernmft? Diese Seelenstarte, mit ber ihr euch brusstet? Alles ift nur Feigheit, weil ihr euch selbst und euren Sefühlen nicht vertraut; ober vielmehr ihr habt tein Sefühl, aller menschliche Inftinkt ift in euch untergegangen, und ihr behelft euch nun mit elenben Formeln, die ihr mubsam erfunden habt, um eure Bloge zu beden!

Welcher Mensch ift benn ber eblere — berjenige, ber stets nach bem Gefühle handelt, bas ihn gerade in diesem Momente beseelt und ergreift, das ihn wie ein Gott im Busen vorwarts treibt, und er nun geht, ohne mit feiger Aengstlichkeit hinter sich zu bliden? Ober ber, ber nur als ein Sclave nach einem Gesetze sucht, nach dem er handeln muffe, weil es ihm lästig fällt, frey zu sepn, und er also auch die Freyheit nicht verdient? Der Mensch ift nur dann geadelt, wenn er aus stillen, unbewußten Gefühlen auf die Art gut ist, wie das Thier durch Instinkt Nahrung und Sesundheit erwirbt, wie die Pstanze von innen herauswächft, ohne ihren Willen.

Die Grunbsate werben von ben Menschen nur erfunden, um in einer tragen Bequemlichkeit ihr Leben so vor sich bin ju treiben, und in jedem Momente bas Gange überseben ju konnen. Sie ha-

ben es in irgend einem Augenblicke ihres Dafenns recht lebendig gefühlt, baf fein Gebanke und feine Borftellung feft und unerschütterlich in uns fteben. daß eine ftromende Empfindung, die oft ploslich bereinbricht, bas nieberreift und binmegführt, mas oft feit Jahren mubfam aufgebaut murbe; barum baben fie etwas erfinden wollen, mas bie Gefühle wie mit eifernen Rlammern an einander balt, fie haben bie meiften Saiten ber Laute gerriffen, um alle Tone im Gebachtniffe ju behalten, und fich burch keinen Klang überrafchen und verwirren zu laffen. - Aber mobl bem Menfchen, ber biefe burre Babn verläßt, auf ber er fich erniebrigt füblen muß, ber fich vor feinem Gefühle und Bedanfen in fich felber entfest, ber alle Gegel feines Beiftes ansvannt, und alle Rlaggen im Binbe fliegen laft, ibm allein ift es vergonnt, fich felber und feine gebeimen Bunder in ber Bruft fennen ju lernen; er findet taufent Biberfpruche in fich felber, alle Zone ichlagen in ibm an, und er bilbet aus allen eine reiche Sarmonie, Die freplich bem aroberen Obre unverftanblich ift; er fammelt alle die Taufend ber feltsamen Erfahrungen, um fich enblich über fein eigenes Befen gu beruhigen.

3ch habe mit Unbacht bie Blatter von ber Sand meines Baters gelefen; feine Stimme tont wie bie Stimme eines unsichtbaren Geiftes jenfeit eines breiten Stromes zu mir herüber; er fagt in

Teiner Berklarung mit andern Borten eben bas, was ich fo eben behauptet habe. —

36r Eblen und Bollenbeten! bie ibr aus bem verklarten Simmel mit Bobn auf die Belt binunter febt, und boch fo febr ben gefallenen Engeln abn. lich fend! - Barum baft bu mir feine Onlbe von bem verlornen Proceffe meines Batecs gefdrieben ! - Er ift verloren, und mein Bater und Amalie find mir auch verloren! - Du tonnteft es aber nicht unterlaffen, mir bie Rranfbeit beines Baters ju melben, weil bir bie hoffnung beiner balbigen unumschränkten Frenheit ju febr im Ginne lag; eine beimliche Rreube führte ben Diefer Stelle beine Reber, bas wirft bu mir nie ablaugnen konnen, wenn bu aufrichtig bift. Um bich aber vor bir felbit ju rechtferrigen, gebiethen bir beine Grundfate bie Bartung des Kranken, die Liebe eines Gobnes für ibn, - o, mebr fannst bu ja gar nicht thun, bu beweinft tann noch feinen Sob, - und welch ein portrefflicher Menich bift bu! - D, binmeg mit biefen Grundidgen, mit allem abnlich flingenden Galimathias! - Parven, bie ten Gigennut verbergen follen, tie ber Duntel erfunden bat, um fich gu verschönern. O glaube mir, man fennt Ibie Menfchen, wenn man fich felbft fennt. - Und ich fann bir auch biefen Gigennus, Diefe beimliche Freude nicht verübeln, nur bin ich verdrieflich, bag bu alles fo abnichtlich ju verfteden fuchft, und mitglangendem Firnis anzustreichen. Du ziehst bich von mir zurud, seit unsere Meinungen sich getrennt haben, und beine Freundschaft für mich entstand vielleicht bloß, weil ich beine Eitelkeit nahrte.

Ach, wenn ich ben trüben Strom meiner Erfahrungen hinunter gebe, und daran denke, aus
wie feltsamen Vorfällen sich so oft mein Leben zusammen fügte! Wie gedemüthigt ftebe ich dann an
benselben Plägen, an denen ich mich ehemahls so
groß und etel fühlte, bloß weil ich mir selber
meine innern Empfindungen abstritt. — Eitelkeit,
sagt' ich, verband uns vielleicht, und ich möchte
jest hinzusegen, daß ich nicht mehr baran zweise.

Erinnerst bu bich noch bes Tages, an welchem zuerst aus einer Bekanntschaft unsere sogenannte Freundschaft entstand? — Wir waren auf einem Spaziergange, es war ein schoner Tag, und wir bestiegen ben Berg, auf welchem schauerlich und with die Ruinen eines alten Schlosses liegen. — Du klettertest mir mit jugendlichem Muthe voran, um mich in ber Kühnheit zu übertreffen, und mein Wetteiser vermehrte sich mit beiner Beschicklichkeit. Wir standen oben, und sahen mit Entzücken in die romantische Gegend hinab; ich hatte bich bewundert, aber dir war es noch nicht genug, du stelltest dich jest auf den außersten Punct eines hervorragenden, zerbröckelten Gesteins, so daß mir hinter dir schwindelte. Ich sah bich

fren in ber Luft ichmeben, und eine unbegreifliche Luft ergriff mich, bich von ber Gpipe bes Relfens in bie Liefe hinunter ju ftogen; je mehr ich mich biefer Begierbe ermebren wollte, befto befticer ward fie in mir; enblich um mich felbft ju überwaltigen, rif ich bich mit gewaltigen Urmen jurud, und ichlog bich an meine Bruft, und weinte laut; bu weinteft mit mir, benn bu glaubteft, meine Thranen waren nur Beugen meiner Liebe, meiner Beforglichkeit fur bich; - und fo band bich ein bloffer', ichrettlicher Irrthum an mich. Satte ich dir mein Gefühl gestanden, fo batteft bu mich mit Abideu jurud geftogen, und einen verworfenen Menichen genannt; bu mareft von bem Augenblicke an mein Feind geworden. - Aber jest geftebe ich bir bieß Wefubl, weil bu boch immer fo ftrenge Babrbeit verlangft; wie fich biefer gange Brief in bem verkleinerten' Glafe beiner Seele abfpiegeln wird, tann ich nicht berechnen. Ber fich fetoft eimas naber fennt, wird bie Meniden fur Ungebeuer balten. -

15

Amalie Wilmont an Emilie Burton.

Roger : place.

Theure Freundinn, ich bin hier auferordentlich frob und gesund; ich muniche, tag Gie uns hier besuchten, und mit uns die frische Luft und angenehme Gegend genöffen. Kommen Sie, sobold Sie können. — Ich bin in große Versuchung gekommen, Ihnen meinen hiesigen Aufenthalt zu beschreiben, weil ich gern schwatze, wenn ich mich so recht gludlich fühle. —

Bor unferm Saufe ift eine große Allee von iconen Raumen, die weit hinunter geben, bis fie fich in ein angenehmes Balbden verlieren: unter den Baumen trinfen mir bes Morgens Thee, und geben bann spagieren. Auf ber anbern Geite bes Saufes bat man eine icone, weite Musficht über Wiesen und Chenen, die alle fo frisch, wie bingegoffen ba liegen; ich fenne ichon alle Dorfer in ber Rabe, und fo weit mein Huge fiebt, bin ich wie ju Saufe. Ben unferer Bohnung ift jugleich ein febr iconer Garten mit Leichen und niedlichen Brueten , alles fo bubich, bell und naturlid, nicht mit Felfen vollgepacte, ober voll angftlicher bunfler 21leen bergauf und ab, bie einen nur ermuben und angfligen, und aus' benen man fich oft gar nicht mieber beraus finben fann; nein, biefer Garten fieht recht aus wie bas Leben eines gludlichen Menfchen; bunfle Alleen mit boben Baumen, bie fich oben wie das Dach einer Rirche wolhen, die wie feine ernften iconen Sage bafteben, in benen er fich und die Butunft jenfeits bes Grabes bentt; Blumenftude, in benen fich die Binde jagen, und blaue

und rothe Schmetterlinge mit ihren breiten Flügeln fich herumtreiben, bas Bild feiner launigen Stunben, in denen, ohne Zusammenhang, eine frohe Empfindung die andre drangt; kleine Gebufche, die gerftreut wie die heitern Tage umber fleben, wo
man sich schon im voraus auf einen andern freut, der so nahe ist, daß man ihn und viele andere beguem mit den Augen abreichen kann.

١.

Und bann bie Menfchen bier! - 3d gebe Sonntage mit großer Undacht in Die Rirche, mas ich in bee buinpfen Stadt niemable konnte. Dort war mir , ale wenn ich von Ginem Gefangniffe in das unbere wanderte. Aber bier ift alles, felbst die Wet, wie man ju Gott bethet und ibm banft, weit naturlicher; man tann fich bier bie alten Ergablungen von der großen Frommigfeit, von der hoben Liebe ber Menichen ju Gott und unter einander recht lebhaft benten. O liebe Freundinn! ich fuble, bag ich bier nach und nach weit beffer werbe; als ich fonft war, ich fetne bie Menfchen niebr fennen, und liebe fie mehr. In ben erften Lagen war mir alles bier fredlich fo einfam, von Reltern und vom Bruber entfernt, alles tam mir wie eine Bilbnif por. : - Mortimer, ber viel gereift ift, und fic nicht miebr erinnern Bann, wie lieb man bas Baus bat, wo man geboren ift, lacelte über mich, und bieft trubfelige Gefühl verlor fich auch febr bato.

Bas mich am meiften frob macht, ift, bag ich

nun boch oft Gelegenheit babe, manden Urmen ju troften, und auf Sage gludlich ju machen. -Uch, wie viel bab' ich oft in Condon gelitten, wenn ich aus bem Renfter, aus bem warmen Rimmer bas Elend ber Menfchen fab, und gern belfen wollte und nicht konnte. 3ch verschenkte oft alles, mas ich hatte, und fchamte mich innerlich, wenn ich be= rechnete, wie viel mir mein unnuger Dut, Sapeten, Opigen und bergleichen Rinderepen fofteten, die ich noch alle batte entbebren konnen. weinte oft, wenn ich nichts mehr wegzugeben batte, und gelobte findifc, wie viel ich einft thun wollte, wenn ich einmabl burch einen Bufall reicher murte. - Rett find mir bie Gemablbe bes Sammers aus den Mugen gerückt, und ich bilbe mir ein, daß plöglich alle getröftet find, und im Ueberfluffe leben, weil ich fie nicht mehr vor mir febe. Bier bab' ich fregere Sand, weil ich mehr bagu. anwenden barf, und weniger Gegenstande mgings Mitleibs finde. Es ift bas iconfte Befuhl, ginen Urmen wieber auf einen Sag berubigt ju baben, ber wie eine lange Bufte vor ibm lag, burch bie er noch mandern mußte. Die Danner find boch feltfame Befen ! Mein Mortimer gebort nicht ju ben barteften, und boch icheint er in manchen Stunden für bergleichen gang gefühlles. 3ch batte neulich einen orbentlichen Streit mit ibm. Goon feit einigen Bochent trieb fich bier eine arme gran-

gofinn berum, fie ichien aus einem guten burgerlichen Saufe, und erzählte viel von ihren Meltern. die ihr fruh in der Jugend gestorben maren, und von manderley Ungludsfällen, die fie feitbem erbulbet batte. 3ch will gerne glauben, bag mandes bavon erbichtet mar; aber verbient ein Unaludlider barum weniger unfer Mitleid, weil er es nicht jebem Rremben vertrauen will, burd welche Odwaden er fo ungludlich ward ? 3ch bachte mich in die Lage ber Rrau binein, und wollte fie in meine Dienfte nehmen, aber Mortimer fette fich bagegen, und zwar aus feinem beffern Grunbe, als weil fie ausgezeichnet bafilich und baben eindugig fen, er fagte, bag er einem folden Befen nie trauen konne. - Bedenken Gie, liebe Emilie, blog weil fle baglich mar! - Aber ich gab mich nicht eber gufrieben, bis mein fleiner Gigenfinn Die Oberhand behalten batte; und fo ift jest bie Dupuis, oder Charlotte, wie wir fie auch nennen, Aufwarterinn in meinem Saufe. - Bollten mir alle Dhofiognomien, bie uns nicht angieben, als fremde, widerwartige Befen betrachten, wie oft murben mir ungerecht fenn! - Aber ich muß aufhoren ju ichmagen; leben Gie wohl, theuere Freundinn.

### Eduard Burton an Mortimer.

Bonftreet.

Ich beneibe Ihnen Ihr ruhiges, anspruchloses Glud, und munichte, ich konnte ein Beuge bavon fegn, aber die Rrantheit meines Baters, bie mit jedem Lage bebenklicher wird, vernichtet alle abnliche Plane und Entwurfe. Gein murrifches Befen, mit feiner Schwachbeit verbunden, ber Groll, ben er auf die gange Belt geworfen bat, verberben mir alle Laune; inbeffen trag' ich biefe Ochmachen bes Alters gern, und febe alles nur ale eine nothwendige Meußerung feiner Rrantheit an. Aber bann bat mir noch ein Brief von Covell fo alle Munterfeit, alle Energie bes Bergens genommen , baß ich mich recht innig bedrangt fuble, von taufend Empfindungen angefallen, die ich bieber gar nicht fannte. 3ch bemerfe jest querft einen ungebeuren Brrthum, ber mich burch mein ganges Leben begleitet bat, ber jest jum erften Dable in feiner gangen Graflichfeit auf mich gutritt; ich fuble es, bafich bieber einfam gelebt habe, und meinen Ochatten fur meinen Freund hielt, und ihn liebte; find wir benn alle nicht vor biefer Gelbsttaufdung gefichert, baf wir unfere Empfindungen in andre übertragen, und fo uns nur felbft aus ihnen beraustefen? - 3ch lege Ihnen Lovells Brief ben; bis iest konnte ich mir ibn ben jebem Briefe recht lebbaft vorftellen, ich fab im Beifte alle ben jugendli= den Leichtfinn, gepaart mit ber Reue und einer innern Langeweile, wie er bann von neuem noch lauter in feine Barfe folug, und mir noch pretifcher forieb, um fich felbft ju betauben; ich fab jede Miene und Bebehrbe, und nahm barum nicht alles gang fo ernfthaft, wie 66 auf bem Papiere ftand. Aber ploblich ift mir Lovell gang fremd' geworben, er ban gleichfam bie gange Carve übgenommen, und ericheint nun in feiner naturliden Geftalt: biefer Menidenhaß, tiefe Berachtung feiner felbft, o fagen Gie, murben Gie ju einem folden Menfchen je einen freundschaftlichen Bug empfinden fonnen? Diefen Brief tann ich unmöglich beantworten, und mogut auch bie Untwort, ba ich es innig fühle, bus er mich gang und auf erig von Billiam getrennt bat? Gine Rran, Die ibren Mann geliebt bat, tann ben Scheibebrief nicht mit einer tiefern Rubrung betrachten, ale mit ber ich biefen Brief anfebe. - 3ch bin voller Schmerzen und Unrube; leben Gie recht wohl; ben beften Grug an ibre

7.

### William Lovell an Rofa.

Rom.

Sie baben Recht, Rofa, bag une bas Ungewöhnliche und Geltfame febr oft naber liegt, ale wir gemeinige lichglauben, ja, baß es oft mit bem Bewohnlichen gang basfelbe ift, nur bag es fich bier in einer :anbern Beziehung zeigt, ale bort. 3ch babe fo eben ben Brief Balbers vor mir, und vergleiche ihn mit einigen Ibeen meines Baters, die er furz vor feis nem Tobe nieber fdrieb, und ich finde, bag bepbe basselbe nur mit andern Borten fagen, bag ich als les felbit icon außerorbentlich oft gedacht, niemable ausgebruckt babe. Die verfchiebenartigften Deinungen ber Menfchen, amifchen benen ungebeure Klufte befestigt icheinen, vereinigen: fich wieber im Gefühle, Die Borte, Die außern Rleiber ber Geele, find es nur, bie fie vericieben erfcheinen laffen. Unfre tubnften Bedanten, unfre frechften Zweifel, bie alles vertilgen, und gleichsam burch eine ungeheure Leere Streifen, burch ein Canb, bas fie felbst entvolfert haben, beugen fich wieder unter einem Gefühle, bas die verlaffene Bufte anbaut. Die verschiedenen Bedantenfpfteme ber Men= ichen find nur jufallige Runftwerke, Die jeber fich fo ober fo aufbaut, und mit biefen ober jenen Bierrathen aufputt, je nachbem es ibm gutbunft. Go

wie biefer die Tragodie, jener die Comodie liebt, ein anderer bas fprifche, ein anberer bas bibaftifche Gebicht; fo macht fich ber eine bie ftoifche, ber andere die epikurifde Philosophie ju eigen; aber alles find nur bie Mugenwerke bes Menfchen, bas Befühl ift er felbft, bas Befühl ift bie Geele, ber Beift, die Philosophie ber Buchftabe biefes Beiftes; tobte Beidenfdrift, wenn Menich fich nicht am Ende über alle Philofopbie und Opfteme, felbft über bas Opftem ber Onftemlofigfeit erbebt. Diefes Gefühl ftönt fo Zweifel als Gewigheit um, es fucht und bedarf feiner Borte, fondern befriedigt fich in fich felbft, und ber Menich, ber auf biefen Punct getominen ift, febrt ju irgend einem Glauben jurud, benn Glaube und Gefühl ift ein's: fo wird felbft ber wildeste Frengeist am Ende religios, ja er fann felbit bas merben, mas bie Menichen gewehnlich einen Odmarmer nennen, und woben lich bie meiften, bie bas Wort aussprechen, nichts benten. Irgend ein Glaube brangt fich ber Geele auf, ben allen Menfchen ein und eben berfelbe, nur erscheint er verschieden, weil ibn die grobe, unbeholfene Sprache entstellt. - Und wenn es fein Gefühl in uns geben tann, bas uns nicht auf Birklichkeit bin weiset, bas nicht mit bem wirk: lichen Dinge gleichsam correspondirt, fo lagt fich aus bem Sange jum Bunberbaren gewiß weit mehr folgern, als man bisber getban bat. Das Bewußtfenn unferer Geele und ber tiefe, innige Bunich nach Unfterblichkeit, bas Wefühl, bas uns in ferne, unbefannte Regionen binuber brangt, fo bag wir uns eine Dichterifteng gar nicht benfen tonnen, biefe Gefühle fprechen am lauteften und inniaften fur bas Dafenn ber Geele, fo wie fur ibre Rortdauer. - Aber wenn ich nun biefen übergeugenoften von allen Beweifen auch auf die Erifteng ter Gefpenfter, auf bas Dafeyn von ungeheuren Bundern und Schrecklichkeiten anwenden wollte? Und laffe ich ibn bier fallen, fo fallt er bort von felbft. - Und mas nennen wir benn Bunber? Die Menichen bezeichnen bamit bloß bas Ungewohnliche, nicht bas an frc Bunberbare, benn in manchen Stunden tonnt' ich mich vor einem Baume, einem Chiere, ja vor mir felbft innerlich ent= fegen. - Ber find die fremben Gestalten, Die mich umgeben, und fo bekannt mit mir thun? Mein Muge bat fich von meiner Rindheit an fie gewöhnt, und mein Ginn fich vertraulich an ibre Kormen 'gefchmiegt :- aber wenn ich biefe Bekanntichaft aufbebe, und' fie mir ale neu und jum erften Dable gefunden vorftelle? - D, und wer bin ich felbft ? - Ber ift bas Befen, bas aus mir beraus fpricht? Wer bas Unbegreifliche, bas bie Glieber meines Korpers regiert? Oft fommt mir mein Urm, wie ber eines Fremden entgegen; ich erschraf neu-

lich beftig, als ich uber eine Gache benten wollte, und ploblich meine kalte Sand an meiner beifen Stirn fublte. - 3d erinnere mich aus meiner Rindbeit, baf uns die weite Matur mit ihren Bergen in ter Ferne, mit bem boben gewolbten blauen Simmel, mit den taufend belebten Begenftanben, wie mit einem gewaltigen Entfegen ergreifen tann; bann ftreift ber Beift ber Matur unferm Beifte vorüber, und rubrt ibn mit feltsamen Defublen an, die mankenden Baume fprechen in verftandlichen Tonen ju uns, und es ift, als wollte fich bas gange Gemablbe ploglich jufammen rollen, und bas Befen unverfleidet bervortreten und fich zeigen, bas unter ber Maffe liegt und fie belebt; wir magen es nicht, ben großen Moment abzumarten, fondern entflieben, obne binter und ju feben, und halten uns an einer von ben taufend Rinderenen feft, bie uns in ben gewöhnlichen Stunden intereffiren. - Oft ift mir jest, als wollte bas Gewand ber Begenftanbe entflieben, wie von einem Sturmwinde ergriffen, und ohnmachtig fallt mein Beift ju Boben, und bie Gewöhnlichfeit fehrt an ibre Stelle jurud. In une felber find wir gefangen, und mit Retten guruckgehalten; ber Tod gerreift vielleicht bie Reffeln, und bie Geele bes Menfchen wird geboren.

Aber fagen Sie mir, Rofa, warum mir fonft biefe Gebanken fern blieben, ob fie gleich in mir

lagen? Warum ich Balbers Worte bamahls nicht verstand, ob sie ihm gleich im Stillen mein Geist nachsprach, so wie er sie schon lange vor ihm so gesprochen hatte? Warum sind wir und selbst oft so fremd, und bas Nachste in und so fern? Wir seben oft in und hinein, wie durch ein kunklich versteinerndes Glas, das die Hand, die ich mir vorbalte, tausendmahl kleiner macht, und wie auf hundert Fuß von mir entrückt.

### Rosa an William Lovell.

Rom.

Ich kann Ihre Frage nicht so beantworten, lieber Freund, bas Sie mit meiner Antwort zufrieden sepn werden. Die Gedanken und Empfindungen drehen sich im Menschen wie zwen Ziekel herum, die sich in einem Puncte berühren, an diesem wissen wir nicht zu unterscheiden, was Idee und Gefühl ist, und wir halten uns bann für vollendet. Die Ziekel drehen sich weiter, und wir glauben uns bann wieder verständiger, weil wir beydes zu sondern wissen. Der Mensch ist sich selbst so räthselbaft, daß er entweder gar nicht über sich nachdensken, oder aus diesem Nachdenken sein Hauptstudigum machen muß: wer in der Mitte stehen bleibt, fühlt sich unbefriedigt und unglücklich. — Ich sinene oft dem Gange meiner Ideen nach, und verwicken

le mich nur um fo tiefer in biefe Cabprinthe, fe mehr ich nachfinne. Go viel ift gewiß, bag wir gewöhnlich viel ju febr ben gegenwartigen Moment vor Augen baben, und barüber unfer ganges voris ges Leben außer Acht laffen; Die gegenwartige Empfindung verschlingt alle früheren, und bie jegige Idee macht, dag uns alle vorbergebenben mehr als Ibeen, fonbern als finbifde ungeschickt entworfene Stigen ericeinen. Daber laugnen mir und fo oft unfere innerfte llebergeugung ab; und fo wie ber Morber ben noch balb belebten Leichnam angftlich mit Erbe bebeckt, fo verfcharren wir muthwillig Empfindungen , bie fich in uns jum Bewuftfenn empor arbeiten wollen. - O, wenn wir boch Telescope erfiaben tonnten, um in bas tiefe Rirmament unferer Geele ju fcauen, Die Mildfrage ber Abnbungen ju beobachten, bie nie unserm eigentlichen Beifte naber rucken, fonbern wie Rebelfor die Sonne in und verbunkeln, obne bag man fagen tann: jest gefdiebt es!

Die Traume find vielleicht unfere höchte Phisiosophie, die Schluffe der Schwarmer find für und beswegen vielleicht unverständlich und luckenvoll, weil wir es nicht begreifen, wie in ihnen Vernunft und Gefühl vereinigt ist. So kömmt mir das jest ehrwurdig vor, was ich noch vor einem halben Jahre belachte, und ich möchte jest manchmahl über das lächeln, was mir damahls so wichtig er-

fchien. - Coift nichts in uns Reftes, lieber Billiam, mit unferer veranderten Dabrung werben wir andere Menfchen, je nachbem unfer Blut fchnell oder langfam fließt find wir ernftbaft ober luftig; follten alle diefe Ericheinungen von gar feinem Be= fete in ober außer uns abhangen, wie wenig Berth hatten bann die jedesmahligen Refultate! - Doch oft Scheint bas außerlich: Bufall , mas leine lange berechnete innerliche Nothwendigfeit war; und fo gleicht ber Menich vielleicht ben Ernuerspieten ibres Chakefpeare, wo, wie Gie mir felber gefagt haben, ber Schluß fo oft von einem ploblich eintretenben Borfalle abjubangen fcheint, ba er boch fcon in ben erften Berfen bes Stuckes, in allen Combinationen gegrundet, liegt, und baber nothwendig mar.

Wir übersehen immer nur die Stelle unsers Lesbens, auf der wir stehen, und alle unsere Bedansten, Empfindungen und Handlungen sind nur auf bieser Stelle einheimisch, jeder steht anders, alle Gesinnungen brechen sich in verschiedenen Richtungen, und laufen nur für den gerade aus, in dem sten, und laufen nur für den gerade aus, in dem sten sehen bers sehn können, nachsichtig sehn, und nicht den Nachbar beurtheilen und tadeln, der uns von unserm Standpuncte vielleicht in einer seltsamen Verstürzung erscheint.

\*\*\*\*\*\*\*\*

#### William Lovell an Rofa.

Rott.

Es mußte nichts iconer fenn, als fich felbft recht genau fennen ju lernen, und, lieber Freund, wenn man fich recht fleißig beobachtet, warum follte es ber Menich nicht auch bierin zu einer gewiffen medanifden Kertigfeit bringen tonnen, wie in fo manden andern Gaden, bie uns boch fo burchaus geiftig vorkommen ? fo bag wir am Ende eine Reftiafeit bes Blices erhalten, ber bie ungewiffen, flatternden Gestalten feft und ftebend werben läßt? Mir find wenigstens feit einiger Zeit taufend Gaden aus ben fernften Sabren, aus ben verworrenften Bemuthsstimmungen eingefallen, an bie ich bisber entweder gar nicht dachte, ober fie mir boch nicht fo beutlich aus einander fegen tonnte. Man fteigt vielleicht immer bober, alles erscheint bann immer mehr ale Bufalligfeit, mas wir jest als unfer Befen betrachten, bis wir uns unferm eigentlis den Gelbit immer mehr nabern, je mehr wir unfer jegiges Gelbft aus ben Mugen verlieren. -Wenn ich manchmabl in der Abenddammerung fige. und finne, ba ift es manchmabl, ats fdwingt fic mir etwas im Bergen empor, ein Gefühl, bas mich überrafcht und erfdrect, und baben boch fo ftill und felig befriedigt: ich greife bann mit bem Bedachtniß, wie mit einer Sand barnach, um es mir selber aufzubewahren. Aber sonderbar, Rosa, es ist in mir, und verschwindet mir dann doch gänzlich wieder, so daß ich seiner nicht habhaft werben kann. Alle meine Gedanken stehen mir zu Gebothe, alle meine Erinnerungen und Anschauungen, aber dieß ist ein Gefühl, das feiner und geistiger ist, als alles übrige; aber was ist es, und woher kömmt es, und wohin geht es, wenn es nicht mehr in mir bleibt? — Sollten diese Zustände vielleicht eben so in uns sepn, wie das Sonsnenlicht in einer glasernen Flasche, das kömmt und geht, so wie die Wolken ziehen?

Bie mag es überhaupt wohl um unsere Willführ fteben? Ber weiß, mas es ift, mas uns regelt und regiert, welcher Beift, ber außer und wohnt, und nur allmächtig und unwiderstehlich in uns bineingreift. Mus meinen Rinberjahren fallen mir mande Lage ein, wo ich unaufborlich etwas Graulides und Entfetlides benten mufite, mo ich. ftatt meinem ftillen Gebethe, Gott mit ben graffichften Rluchen lafterte, und barüber weinte, und es boch nicht unterlaffen fonnte, wo es mich unwiberfteblich brangte, meine Gefpielen ju ermorben, und ich mich oft folafen legte, blog um es nicht in thun, - nun Rofa, vamable war ich gewiß unschulbig und unverdorben, und boch war biefe Entfeslichkeit in mir einbeimifd, - mas mar es benn nun, bas mich trieb, und mit graflicher

Sand in meinem Serzen mublte? — Mein Bille und meine Empfindung ftraubten fich bagegen, und boch gewährte mir biefer Zuftand wieder innige Bolluft —

O wir sollten überhaupt zu unsern Kinderjahren in die Schule geben, und das lernen, was
wir so gern verlernen, und es dann mit nichtiger Sitelkeit die Ausbildung unserer Seele nennen. Es ift, als wenn noch ein flichtiger Schein
einer früheren Eristenz in die zarten Kinderjahre
hineinspiegelte, wie der Wiederschein eines Glanzes, bedeutend und doch räthselhaft; wie Tone
klingti es herüber, durch die der Wind fährt, die
einzeln schallen, und in denen man doch Zusam,
menhang wahrnimmt.

Als Kind traumt' ich einst, die ganze Welt ginge unter, und aus allen den ungeheuren Massen sien schwellen einzelne Tone beraus, die sich nun durch den leeren Raum spielend bewegten, und um einander gaukelten, und sich verschlangen und bunt durch einander wühlten. Bald versank der helle Ton in den tiefern, und dann erklang ein wunderbares Gemisch; bald spaltete sich ein dumpfer, tiefer Klang wie ein Farbenstrahl in viele helle Streifen, die wie Sonnenblige hochklingend ausfuhren, und wiesder in den mütterlichen Ton zurück sielen. Ich hörte das wunderbarste Concert, das mich in der ungesheuren Leere mit Schwindel erfüllte, so daß ich

balb nichts mehr borte, und in einen tiefen, bewußt-

Ich weiß, daß dieß fur die meisten Menschen Unsinn ift, aber vielleicht ließe sich in dieser Uhndung der Bahrheit (denn das sind gewiß immer
diese Spiele der Phantasie) ein sehr tiefer Sinn gerforschen, wenn meine Beobachtung eben so fein
wäre, als der Sinn, der diese Erscheinung hervorgbrachte, wenn ich nicht von den Urmen des Irdischen zu fest gehalten wurde, und sich immer wies
der neue Vilber zwischen mein Auge und den beobsachtesen Gegenstand schöhen: kurz, wenn ich mich
in einer eben so glücklichen Himmelsverklarung, in
einem ahnlichen Traume commentiven könnte.

10.

## Carl Wilmont an Emilie Burton.

mir bei bei bei bei bei bei ber bei ber antacke.

Erfdreden Sie nicht, um's himmels willen nicht, theuerste Freundinn, wenn Gie biesen Brief eröffenen, und bie Unterschrift gewahr werben; lesen Sie ihn lieber zu Ende, und thun Sie, als wüßeten Sie nicht von mem! er time; a erstaunen Sie wenigstens so fehr, baf Gie in Gebanten immer weiter lesen, und sich nur benm Schlussen Ihrer Berwunderung erhehlen können. Horen Sie mich wiber Ihren Willen, so wie ich wider meinen Bil-

len unaufhörlich an Sie benten muß. — Und boch, was werde ich Ihnen nun fagen? — Meine Fester, und mein Korf ftockt; ich hatte feine Ruhe, ich wurde hine und hergetrieben, und eine unbekannte Gewalt mahnte mich, an Sie zu schreiben, — nun gut, und hier sie ich, und weiß wahrhaftig nicht eine Splbe, nachdem ich den Anfang niedergeschrieben babe. —

Meine Gedanken mandern von Often nach Befen, und von Guben nach Morben, und geben nach allen Richtungen, und kommen aus allen Richtungen, wie bie Ameifen in ben Stock meines Ropfes jurud, und alle ichlepven fo fcmer und mubfam, ich benfe Bunter welche neue Gofteme und Erfindungen, welche unendliche Redmungen und Muficsungen von algebraifden Rathfeln fie mit fic führen, bie Entbedung pielleicht, bie Meereslange ju moffen, ober ben Luftball ju birigiren, - und wenn ich fie nun am Eingange muftere, fo folerpt fich biefer mit Ihrem Bilbe, biefer mit einem labe men Connette, jener mit einem funftlichen Geufger , hiefer mit einer Anecbote, Die Gie irgend einmabl ergablt baben, - ach, und fonnen Gie mir einas Ochoneres bringen ? 3ch lege alles auf ben Binter und die theure Beit bin, unt bente mich in ber Ginsamfeit baran ju exquiden. 26, eine bitterfuße Erquidung!

36 möchte, manchmabl alle Leute, bie bas Un-

glud, und unsere verdammten Verhältnisse erfunben haben, jum henker wünschen! Muffen wir
benn in dieser öben, lumpigen Welt noch so thun,
als wenn wir wunder wie viel gewonnen hatten,
wenn man und die schwarzen Brandskellen zeigt, an
benen vorher so herrliche Baume standen? Es ist
jest in der ganzen Welt ein unglückliches Jahr, ein
Miswachs an Gluck, das Unkraut, das zwar auch
Lüthen hat, hat den Weißen verdrängt, — und
keiner von den Arbeitern will es merken, und wenn
einer hier und da über die herrliche Ernte die Achseln zuckt, so wird er noch obendrein für einen Feldbieb erklart, und mit Hunden gehegt, und mit
Verwünschungen verfolgt.

Ich reifte von London' hierber, um ruhiger gut werben, und ich bin nun unzufriedener als je. D Emilie, verzeihen Sie ben rauben Lon meines Briefes, verzeihen Sie ben gangen Brief, ach verzeihen Sie mir, baß ich so unbeschreiblich an Ihenen hange.

Wir fprechen täglich von Ihnen und von Ihrem lieben Bruber, wir erfegen uns burch häufige Erzählungen von Ihnen Ihre Gegenwart, so gut wir es können: aber ich benke leiber nur besto beter an Sie, je mehr von Ihnen gesprochen wird, um so mehr fuhl' ich Ihre Entfernung.

Wir pflanzen und fden im Garten, und haben alle eine gludliche Sant. Meine Schwester wird

hier fgang gur Bauerinn, und lebt in ihren Stauben und Blumen, und, pflegt jebe mit einer mutterlichen Sorgfalt: ich suche indeß von einem Ende
bes Gartens gum andern, im Felbe und im benachbarten Balbe ein Etwas, bas ich selbst nicht fenne; ich strebe Sie zu vergeffen, und mich Ihrer
recht lebhaft zu erinnern.

Es wird Abend, und mein Trübsinn nimmt zu, je mehr die Sonne hinunter geht; o, noch eine Bitte, theuerste Freundinn, wenn Sie diesen Brief
zu Ende gelesen haben, so würdigen Sie mich einer kleinen Antwort, wenn es auch nur einige Worte sind, die Sie meiner Schwester einlegen, bamit ich doch so kolz senn kann, daß ich etwas von
Ihrer Hand besitze, das einzig und allein an mich
gerichtet ist.

36 flegle ichnell und ichide ben Brief fort.

\*\*\*\*\*\*\*\*

11.

Emilie Burton an Carl Wilmont.

Bonfireet.

Ich fuhle es zwar recht gut, baß ich nicht schreiben sollte, allein es ift derfelbe Fall, wie mit Ihenen, ich thu' es wider meinen Willen. Lieber, seltsamer Freund, warum machen Sie sich muthwillig Ihr Leben so unruhig und freudenleer? Benn ich Sie überführen könnte, daß Sie uhrecht

baben, fo follte mich ein febr langer Brief gar nicht gereuen, aber ich glaube, baß Gie fich felbft alles eben fo aut und noch beffer fagen, mas ich Ihnen fagen konnte, baber ift meine Beisbeit überfluffig. Es ift zwar icon eine alte Bemerkung, baß bie Menfchen nie fo find, wie fie fenn follten und fonnten; allein verfuchen Gie es einmabl, bie= fe Bemerkung burch Ihre Banblungen ju widerlegen, und Sie werben finden, baf es weit leichter ift, als man gemeiniglich glaubt. Wenn ich mundlich mit ihnen fprach, maren Gie oft gutmuthig genug, mir Recht ju geben, und ju thun, als bielten Gie fich fur überzeugt, aber ich wette, baß Cie jest, indem ich Gie nicht febe, bie Achseln uber mich zuden. - Co find bie Manner, ihre Rreundschaft ift Galanterie, und biefe Galanterie verbiethet ihnen offenherzig zu fenn, weil fie uns fur fo thoricht und fdmad balten, dag mir nur Schmeicheleven und Complimente ertragen fonnen. -

Mein Vater ist febr schwach, und ich bin febr um ihn besorgt: biefer Kummer hat mir alle gute Laune geraubt.

Seben Sie, wie frengebig ich bin! Sie verlangten nur einige Worte, und ich schiese Ihnen einen gangen Brief, ber noch überbieß moralischen Inhalts ift. — Gruffen Sie Ihre liebe Schwester, und leben Sie recht wohl.

\*\*\*\*\*\*\*\*

# Willy an scinen Bruder Thomas.

Paris. 1

Lieber Bruber, mir tommt nun unfer liebes Eng-Tand icon gang nabe vor, fo weit es mir auch ben meiner erften Reife mar. 3ch bin jest icon wieder in Paris, und meine übrige Reife ift mir nur noch wie ein Traum. Ich, lieber Bruber, es war mir alles recht fonderbar, als ich wieder burch biefelben Begenden und Steingebirge reifte, burch die ich mit meinem Geren Lovell gefahren bin; oft war ich fo in Bebanten, bag ich meinte, ich reife noch mit ibm, und bann war ich fo gutraulich und bebende mit bem Rrangofen, wie meines gleichen. 3ch wurde recht betrübt, wenn ich bann benm bellen Scheine ber Lichter bas fremde Beficht fab, und ich batte bann ein orbentliches Beimweb nach meinem Berrn, wenn er mich auch nicht mehr liebt.

Sen nicht bose uber mich, lieber Bruber, wenn ich mich so gar fehr barauf freue, bich wieder zu sehen; ich kann es eben so wenig leiben, wie du, wenn alte Leute sich wie die Rinder gebehrben, es ift auch gar nicht mein Fall, und ich mache immer nur so viel unnuges Geschwäh, weil ich zu dem Rechten, was ich dir sagen will, die Worte nicht sinden kann. Es ist doch mit dem Menschen

eine furiofe Ginrichtung! 3d fann überhaupt mit bem Gprechen und Odreiben noch immer nicht recht in's Reine fommen, es laufen mir immer taufenb Worte aus bem Munde beraus, bie ich nicht baben wollte, und bas find bie unnugen Borte, bie ich fo wenig wie ein anderer Menfch gebrauchen fann, die echten und gehiegenen aber figen mir inwendig fest, und wollen fich nicht los orbeiten. Doch narrischer ift es, bag ich mand mabl mobl auch fo einen recht vernunftigen Brochen berausbringen konnte, aber bann ift mir, als wenn ich . mich ordentlich fcamte, fo gefcheibt wie andere Menfchen ju fenn, und ich rebe benn lieber bumm, um nur bie Caft wieber los zu werben. 3ch glaube, Thomas, es gibt mehr folde Leute, wie ich bin, und die Ungabl ber Dummen ift nicht fo groß, als man gewöhnlich glaubt, barum bab' ich auch immer einen orbentlichen Refpect vor jedem einfaltigen Menfchen , weil ich immer meine, er tragt unter feinem ichlechten Ueberrocke ein foftbares Unterfutter.

Benn ich erft zu Saufe bin, und dich besuche, will ich bir sehr viel von meiner Reise ergablen. Das ift benn boch am Ende meine gange Freude, bie ich in ber langen Zeit gehabt habe.

hier in Paris bin ich ordentlich wie zu hause, fo befannt ift mir noch alles, und alles ift noch gerade fo, wie damabls, als ich hier war. Es ist einne ndreische Gotteswelt, in ber wir leben, und fie konnte gewiß beffer fenn, wenn alle Menschen fich nur fur Arbeiter in bem Beinberge hielten, aber alle wollen effen, und viele thun boch gar nichts, sondern verderben noch im Gegentheile die Reben, und ftoren andere Menschen in der Arbeit; und das soll denn heißen, daß sie den ganzen Weinberg regieren und in Ordming halten.

Je mehr bie Menichen nach obenbin flettern, je mehr vergeffen fie, daß fie auch nur Menfchen find, fie fennen bann ibre armen Bruter nicht mebr, und Gott nicht mehr. Die Gottesfurcht wohnt überhaupt nur ben ben armen und geringen ' Leuten, bie baben fie als ein ordentliches Privilegium und wie ein Schmerzengelb, weil fie viel irbifche Uebel ju leiden baben ; fie burfen fich auch in ihrem Ctante ber Rurcht bes Betrn nicht ichamen; fie ift ihr einziger Sausrath und bestes Ginkom. men. - 3ch bente an alle bie Sachen, weil ich bir icon bamable ichrieb, lieber Bruber, baf es mir bier nicht gefalle. Best geb' ich nun in feine Comodie, aber es thut mir auch gar nicht leib. Benn bie Leute, bie ba fo mit Bequemlichkeit über eine Pringeffinn weinen, bie ihren Balan nicht beis rathen foll, nur mußten, wie viel und größeres Elend es in ber Welt gibt. Aber barum wollen fie fic nicht befummern, und es rubrt feinen, weil

bie armen Meniden nicht fo geputt finb, und fich nicht mit fo ichonen Reben aussteuern konnen.

Gott fegne bich und erhalte bich gefund, denn in einigen Bochen bin ich ben bir !

\*\*\*\*\*\*\*

13.

### William Lovell an Rosa.

Rotte:

Ich war burch unfer gestriges Gesprach außerordentlich erhitt, und ging, wie berauscht nach Saus. fe. Es waren fo viele ber fernften Erinnerungen in mir geweckt, bie noch immer in wieberbobiten Gangen burch meinen Bufen jogen. Es ift manchmabl, als wollte fich bas Rathfel in uns felber aufichließen, als follten wir plotlich bie Unwendung aller unferer Empfindungen und feltsamen Erfabrungen fennen lernen. Die Nacht umgab mich mit bundertfachen Schauern, ber monderhellte, burchfichtige Simmel wolbte fich wie ein Arnftall über mir, und fpiegelte bie feltsamften Empfindungen mie Schatten in biefe Belt binein. - Rofalinens wehmuthige Geftalt mar mit unter ben bunten Schatten, fie ging neben mir, und verlor fich im Frausen Dunkel jebes Baumes, und ftand im Bellen Mondscheine wieber ba; wie Tapeten voll feltsamer Gefdichten gewirkt, bing bie gange Matur um mich ber. Bergangenheit und Butunft' maren auf eine

wunderbare Weife bargeftent, ich abnbete eine Menge von truben und froblichen Empfindungen gleichfam im voraus.

Es fallt mir oft ein, warum ich gerade so und nicht anders empfinde, und warum ich vorzuglich auf diese Frage geführt bin, die mir gewiß in keiner andern Seelenstimmung benfallen wurde. Die Borftellung unsever Individualität ist die seltsamste, die uns überraschen kann.

36 bin außerft begierig, um endlich ben munberbaren Mann fennen gu lernen, von bem wir . faft tanlich gefprochen baben. 3ch tann mir febr aut einen Menfchen vorftellen, ber eine unumidrantte Gewalt über alle Bemutber bat, bie ibn umgeben; aber es muß bas intereffantefte Stubium fenn, einen folden naber tennen ju lernen, felbft ju fublen, auf welche Urt er an unferen Sbeen und Befühlen reift, und fich fo gleichfane su ibm binauf au beben, indem wir lernen, wie er auf and mirtt, und er begreift, wie er auf uns wirten fann. 3ch wunfche feine Betanntichaft, und fündte mich boch por unserer erften Unterrebung. Gie baben gemiß viel zu freundschaftlich bas Bort geführt, und er findet mich vielleicht einfaltig und abgefchmadt, benn fo febr ich auch eine Beitlang bie bobere Ilchtung vor allen Menfchen batte, fo war es mir boch leichter, mit ihnen umzugeben, und mein Benehmen freger, als jest, ba ich bie

meisten verachte. Wenn ich einen Mann von Verstand zum ersten Mable sebe, bin ich leicht in Verlegenheit, ich fühle mich so entfernt von ibm, die
fremde Urt, dieselben Gedanken, die ich habe, zwar
auch zu benken, aber in seinen Begriffen andere zu
ordnen, macht mich verwirrt, und durch die Bemühung, mich ihm recht verständlich zu machen,
und nüber zu bringen, werd ich immer weiter von
ihm entsernt, vorzüglich aber, wenn ich noch obenein bemerke, daß er sich nach mir bequemen will.

— Ich wollte, man könnte sich immer erst nach
einigen Vorreden kennen lernen, so wie man manche Schriftkeller nur nach einigen vorausgeschickten, allgemeinen Ibeen versteben kann.

### 14.

# Rosa an William Lovell.

\*\*\*\*\*

Thre Befargniffe, lieber Freund, find ungegrunz bet; ber Mann, von dem wir gesprochen haben, gebort nicht zu jenen verständigen Leuten, die mit dem Fragmente ihrer Bernunft so ungeschielt umgeben, und es kindisch handhaben und widerwartig regieren, daß man von ihrer Aufklarung keinen Genuß empfängt, sondern nur Berworrenheit der Begriffe, und Resultate, die fremd und unpaffend unter den eigenen Mobilien unsers Gehirnes stehen. Diesem Manne wird es leicht, sich alle Gedanken, felbft bie entfernteften, ju vergegenwartigen, und fie ju feinen eigenen ju machen, fur ibn gibt es feine frembe Geele, und barum behandelt er feine mit ber Berachtung, Die wir fo oft an andern fogenannten verftanbigen Menfchen, mit fo tiefem innerlichen Biderftreben gewahr werben. Wenn ich Ihnen fage, baf er Gie vielleicht icon beffer tennt, als Gie glauben, fo ift baburd mabriceinlich alle Ihre Rurcht geboben, und bamit Ihre Befanntichaft nicht benm erften Mable jene fteife, mibermartige Urt erhalte, mit ber man nach bergebrachten Formeln, wie in einem Spiele, fich feltfam genug bie gegenseitige Bertraulichkeit abgewinnen will; fo follen Sie ibn auf einem Spaziergange treffen, wenn Gie beut' Abend nach Sonnenuntergange bie Ruinen vor beit Rapenischen Thore be-Suchen.

spirie.

15.

## William Lovell an Rofa.

D Freund, welche seltsame Nacht hab' ich gehabt!

— Bie verhülte Spiegel hing es in meinem Innern, heut' ift ber Borhang hinunter gezogen, und
ich erblicke mich selbst in veranderter Gestalt, und
taufend sonderbare Gegenstände um mich ber.

3ch tann immer noch nicht zur Rube und zur Befinnung fommen; ich weiß noch immer nicht,

was ich benke ober fchreibe; ich liege noch wie in einem Traume, und hefte mein Ange auf bas Papier und die hingeschriebenen Worte, um zu erwachen.

Ein andermahl, morgen will ich Ihnen ergablen, wenn ich etwas beruhigter bin. Ich werfe mich in's Bette, um mich vor dem Grauen zu verbergen, das mir nach schleicht.

\*\*\*\*\*\*\*

16.

# William Lovell an Rosa.

Rom

Ich habe zu Ihnen geschickt, und vom Bothen, leisber! verniehmen muffen, bag Sie schon wieber nach Livoli abgereift find, ich hatte Sie so gern gesprochen, und Ihren Rath und Benftand erbethen.

Ich habe in diefer nacht, nur wenig geschlafen, und bin im Schlafe von unangenehmen Träumen verfolgt. Uch Freund, ich kann Ihnen unmöglich sagen, was ich alles empfunden und gelitten habe, mir ift, als wenn sich vom gestrigen Ubende eine Epoche durch mein ganges kunftiges Leben ausstrezeten wurde, viele Ahndungen sind mir naber getrezten, und tausend ungewisse Zweisel haben sich inniger mit meiner Natur verbunden.

Sch ging vor bas Kapenische Thor. Der lette Schimmer ber Abendrothe glangte in bem burchsichtigen Moose, bas zwischen ben Gebäuben hängt, alles umher vereinigte sich zu großen Massen, und die Schatten kamen immer größer von Osten her, ich wandelte mit stillem Erstaunen und vorbereitender Furcht unter den Ruinen, und dachte an meisnen Vater und Rosalinen, und an jene Zeit, als diese Trümmer hier stattliche Landhäuser waren. — Dich bin heut' ruhig genug, um Ihnen alles weitstäufig zu beschreiben, das helle Morgenlicht glänzt über mein Papier, und ich schilbere Ihnen meine gestrige Empsindung nur wie eine poetssche Fiction.

Uch, ift nicht alles nur Erfindung und Gedicht, was vergangen ift? Die Gegenwart ift nur ein Traum, die Vergangenheit dunkle Erinnerungen aus dem Traume, die Zukunft eine Schattenwelt, beren wir uns einst auch nur mit Mube erinnern werden.

In Rosalinens Fenstern brannte fein Licht, feine Lauten Eons erklangen burch die Nacht, feine Schatten bewegten sich auf dem grunen Rafen. Ich tonnte es nicht unterlaffen, bicht zum verlaffenen Sause hinzugeben, und meine Arme, wie in Gebanten, nach bem verödeten Gebaude auszustrecken: ich konnte es nicht begreifen, warum die hutte jest unbewohnt war, alles in meinen Erinnerungen war fo ungewiß und boch so qualend, ich trat schnell vom Sause hinweg, und die Welt lag so burr und ausgestorben da, ich hotte Menschenschritte, tie

bumpf und unerquicklich in ber Ginfamkeit wieberballten, Bogel mit giebenden Gefangen und rauichende Baume, alles, alles umber, wie mubfam jufammen gebracht, um die Tobtenftille ju unterbrechen. Jeder Ton batte feinen Rlang verloren, ber uns entjuckt und begeiftert, jeber Begenftand bie Bedeutung, die ibm unfre erhitte Phantafie benlegt. Die Berge ftanden fern binauf wie Todtenbugel, bas gange Menichengeschlecht fam mir arm und bejammernsmurbig vor, wie fie alle mit ben Rugen icon in ihren Grabern mandeln, und immer tiefer und tiefer unter finten, nach Bulfe fcbrenen, und fläglich die Bande queftreden, aber tein Borübergebender fie bort, und feiner fich der armen Berlaffenen erbarmt. - Reine Dammerung und Morgenrothe wollte fich an meinem Borigonte emporringen, unermubet lag die melancholische Racht mit ibren Flugeln über mir, ach, und ich konnte nicht weinen und ichluchten, ich fonnte meinen beigen, burren Sammer nicht in Thranen und Zone auflofen, fein Mitleib mit mir fetbit flieg wie eine Blume in meinem Bergen auf, um mich mit ihrem poetiichen Dufte gu laben, feine golbene Laufdung tam meinen muben Ginnen ju Gulfe; ich fublte mich wie in einem Gefangniffe unter Millionen Glenben verriegelt, durr und talt die Mauern um und ber, ach, ich glaubte nicht ber einzig Berftogene ju fenn, und fonnte mich barum nicht troften.

Ich hatte vergessen, wen ich erwartete, als mir eine schreckliche, ach nur zu bekannte Gestalt näher trat. Die Furchtbarkeit meiner Empsindung kam in sichtbarer Bilbung auf mich zu, und ich entsetze mich innig. — Was soll ich hier von kindischen Träumereyen reden, an die ich selbst nicht glauben kann, warum soll ich mich wie ein Knabe geberben, wenn mich ein seltsamer ober auch nicht seltssamer Jufall überrascht? — Aber es mag seyn, mir ist als habe mein Vater schon diesen wundersvollen Andrea gekannt, den ich nun zum dritten Mable mit innigem Entsetzen und in immer nähern Beziehungen auf mich gesehen habe.

Ich weiß nicht, was ich gesprocen haben niag, ich weiß eben so wenig, was jener sagte, und was mich umgab. Wie wenn alle meine seltsamsten Träume wirklich würden, wie wenn ich jett zum eigentlichen Leben -erwachen wollte, wie wenn die ganze Natur mich plöglich festhielte, und jeder Baum und jeder Stern mit geheimnisvollen Winken auf mich hindeutete, — wie wenn sich jett jedes Rathesel von der Rette, die es lange zurüchhielt, losreissen wollte, — so Rosa, — o ich habe keine Worte für dieß Gefühl, — so wie einem Verbrecher, der sich plöglich in seinen widersprechenden Lügen gefangen fühlt, und dem nun das Wort im Munde erstarrt, — so war mir in meinem Innern.

3m innerften Graufen fprach ich bebergt, ja

frech, so wie im Rausche; ber Alte schien verwunbert. Ich sagte tausend Dinge, die ich nie gedacht
habe, und die ich auch nur in diesen Augenblicken
jur Halfte bachte; ich war mir meiner selbst nur
dunkel und ungewiß bewußt, und es stand kein frember Mann vor mir; ich sprach nur zu mir selber,
und wie Wolken, Lichter und Schatten flatterten
Gedanken durch meinen Kopf, wie wunderbare Tone
von fremden, ziehenden Wögeln erscholles in meinem
Innern, wie Mondschein, mit dem der Glanz der
Morgenröthe kämpft, und bepde ihre strabsenden
Gewebe durch einander spinnen, so seltsam erleuch=
tet war mein Gemuth.

Wir gingen auf und ab, und ich horte ihn fpreschen wie einen fernen Wafferfall, wie rathselhafte Donner, die benm Sonnenschein aus der Ferne ben gewölbten Himmel hinanklimmen. — Wir versließen die Ruinen, und ich folgte ibm schweigend nach seiner Wohnung.

Ein blaffes Licht erhellte fein altes, abgezehrtes Gesicht, in dem jede Falte und jeder Bug eine ans dere Sprache redeten. Wie wenn sich ploglich der wohlbekannte Bruder an der Seite des Bruders in einen alten Mann umwandelt, so mußte jener die Empfindungen haben, die mich peinigten. Er ward mir so bekannt, und blieb mir doch so fremd, ich mußte ihn lieben und haffen, o ich hatt' ihn erzwürgen mögen, um nur des Kampfes, um nur

der Zweifel tos zu werben. — Und ich kannte ibn dennoch, und sein Bilb war von Jugend auf tief meiner Phantasie eingeprägt!

Es ist ein mubsames Geschäft zu leben, unaufhörliche Zweifel und Furcht, Pein und Angst, das
ganze Heer der Erinnerungen, alle jagen uns durch
furchtbare Bald-Labprinthe, wo wir in jedem dunklen Gange, in jeder neuen Krummung ein seltsames und grauenvolles Unding erwarten, wir haben
nicht Zeit zu überlegen, nicht Zeit, vor uns zu sehen, nicht Athem, um zu klagen, — bis wir nieder stürzen, und alle Furchtbarkeiten zugleich über
uns herfallen, und das ereilte Bild zersteischen.
Bis man erwacht, heißen unsre Phantasien Träume,
bis dahin unser Dasenn Leben.

Ich erat an's Fenster. Ein kleiner Masenplag und Rosalinens Hutte gerade vor mir; ich sah in bem kleinen Garten beutlich die wankenden Malven stehen, und ber Mond stieg sest dunkelroth herauf, und sah zuerst in ihr Fenster hinein, und fand sie nicht. — Der Alte muß mich hier oft gesehen haben, wie ein Geist hat er mich umgeben, ich schämte mich nicht vor ihm, sondern sah ihm nur um so und befangener in's Auge. Dann flog ich mit meinen Gebanken zu Rosalinen hinüber, und ich sah sie saiten der Laute schlagen, ich trostete sie über ihren Tod, und sah ein bitteres Lächeln auf ihrem Gesichte; dann hört'

ich mich von meinem Vater rufen, mit benfelben Tonen, mit benen er mich in ber Kindheit zu sich lockte, ich hörte ben großen Hund, den treuesten Freund meiner Knabenjahre, bellen, — und alles verschwand dann, und ich saß dem alten freundlich melancholischen Andrea und seinem grübelnden Auge gegenüber. —

Und jest fit' ich bier und bin einsam, und febe ihn boch im neben ftebenden Stuble figen. Ich werde ihn wieder sehen und werbe anders fühlen, und er wird vergeben, so wie ich, und keiner wird unfrer benken.

17

### Bianca an Lovell.

Rom.

Ift es bir benn möglich, mich fo ganz zu vergefen? Unsere munteren Gesellschaften haben an bir ihre Seele verloren, und jede Freude ist stumm und sitt verlassen im Binkel. Denkst du gar nicht mehr an unsere heiligen Bacchanale zuruck und an die sturmende Fröhlichkeit, die uns so wild und göttergleich begeistert? Sind dir beine schwermisthige Traumereyen und bein leeres Nachsinnen lieber als das Mädchen, das dich so innig liebt? — Schenke uns wenigstens den heutigen Abend, den wir allen Scherzen gewidmet haben, und laß mich

führe, und bante bann bem himmel, bag ich bich als Freund und nicht als Spielzeug gebrauche.

20.

## William Lovell an Rofa.

Rom.

Sie fragen mich: wie ich lebe. 3ch bin feit langer Zeit in einer Werfaffung, baß ich nicht ohne Sie leben kann. 3ch habe Sie immer nothig, um jeben Gebanken und jebes Gefühl in Ihren Busen auszuschütten. — Mir ist jest oft zu Muthe, als wären Flügel an meine Bruft gewachsen, die mich immer hoher und bober beben, und burch bie ich balb die Erbe mit ihren Armseligkeiten aus ben Ausgen verlieren werbe.

Ich sebe jest ben alten Andrea täglich; ich habe noch nie einen Menschen mit dieser hohen. Bewunderung betrachtet, ich habe aber noch nie eine Geele angetroffen, die alles, was sonk schon einzeln die Menschen vortrefflich macht, so in sich vereinigte Die Erinnerung macht mir jest eine seltsame Empsindung, daß ich ehedem vor seiner Gestalt juruckschauberte; und doch will sich noch zuweilen ein qualendes, dunkles Andenken in mir emporarbeiten.

— D Rosa, könnte man sich doch in manchen Stunden vor sich selber verbergen! Ach, was kann uns nicht betrüben, und uns mit scharfen Empsindun-

wohn ichbefen, bag bu bich bem jugendlichen Covell inniger hingibit? Bas kannft bu jest noch ferner mit ihm wollen, ba fein Vater todt ift? Ift es mir überhaupt erlaubt, zuweilen über beine Plane im Stillen nachzugrübeln, und manchmahl einen wirklichen Eigensinn und weitläufige, mir unnüt scheinende Maschinerie anzutreffen? Doch ich will schweigen, um mir nicht bein Misfallen zuzuziehen.

19.

## Undrea Cosima an Rosa.

Rom

Es kann und foll nicht anders sepn als es ift, überlaß es mir, meine Plane zu ersinnen und zu regiezren, wenn sie dir gleich noch wunderlicher erscheinen
sollten. Bas kummert es dich, wenn ich mir ein
seltsames Spielwerk erlese, das mir die Zeit ausfüllt und auf meine eigene Art meinen Geist beschäftigt? Beinn ich bemerke, auf welche sonderbare Art die eine Seele auf die andere wirken kann?
Du hast wohl mehrere Nachte unter Karten und
Burfeln hingebracht; so vergönne mir, daß ich mir
aus Menschen ein Glücksspiel und ernsthaft lächerliches Lotto bilbe, daß ich ihre Geelen gleichsam
entkörpert vor mir spielen lasse, und ihre Vernunft
und ihr Gefühl wie Affen an Ketten hinter mir

führe, und banke bann bem himmel, daß ich bich als Freund und nicht als Spielzeug gebrauche.

20.

## William Lovell an Rofa.

Rotte.

Sie fragen mich: wie ich lebe. 3ch bin feit langer Zeit in einer Werfaffung, baß ich nicht ohne Sie leben kann. 3ch habe Sie immer nothig, um jeben Gedanken und jedes Gefühl in Ihren Busen auszuschätten. — Mir ist jest oft zu Muthe, als wären Flügel an meine Bruft gewachsen, die mich immer höher und höher heben, und burch bie ich balb die Erde mit ihren Armseligkeiten aus den Ausgen verlieren werbe.

Ich sebe jest ben alten Andrea täglich; ich habe noch nie einen Menschen mit dieser hohen. Bewunderung betrachtet, ich habe aber noch nie eine Geele angetroffen, die alles, was sonft schon einzeln die Menschen vortrefflich macht, so in sich vereinigte Die Erinnerung macht mir jest eine seltsame Empsindung, daß ich ehedem vor seiner Gestalt jurucksschaberte; und doch will sich noch zuweilen ein qualendes, dunkles Andenken in mir emporarbeiten.

— O Rosa, könnte man sich doch in manchen Stunden vor sich selber verbergen! Ach, was kann uns nicht betrüben, und uns mit schaffen Empsindung

gen anfallen, ba wir alle so nackt und wehrlos sind? Je mehr man bie Menschen lieben möchte, um so mehr wird man mißtrauisch senn, ob sie es auch verdienen; teiner kennt ben andern, jebe Gessinnung geht verlarvt burch unsern eigenen Busen: wer vermag es, bas Eble vom Uneblen zu sondern.

Schon seit lange hatte mir Unbrea versprochen, mich in eine Gesellschaft von Mannern zu führen, bie sich um ihn, wie um einen Mittelpunct versammelt haben, und so gleichsam eine Schule bilben; ich brannte, um sie kennen zu lernen. Gestern wurde ich bort eingeführt.

Mir war mabrent ber Zeit manches burch ben Ginn gegangen, ber Argwohn, als wenn Unbrea bas Saupt irgend einer gebeimen Befellfchaft fen, ba man fagt, bag unfer Zeitalter von ber Wuth befeffen fen, auf biefe Urt feltfam und gebeimnißvoll zu wirken. 3ch batte fo manches von abentenerlichen und unfinnigen Ceremonien fogar in Budern gelefen, und alles mar mir immer als au-Berft abgefchmacht erschienen; ich machte mich baber gegen Gebrauche und Ginweihungsfeverlichfeiten gleichfam feft, und als ich Undrea binbegleitete, war mir bas Gefühl febr gegenwartig, bag nichts auf mich wirken murbe, was fonft unfre Phantaffe fo leicht in Aufruhr fest. Ich erftaunte und fchamte mich ju gleicher Beit, als ich ohne weitere Umftanbe in ein Saus und bann in einen geraumigen Saal geführt ward, in welchem sich die Gefellschaft schon versammest hatte. Ich hatte mich
gegen Abenteuerlickeiten gewaffnet, und doch überlief mich nun ein feperliches Grauen, als mir jeber von ihnen auf eine einfache Art die Hand gab
und mich als Freund und Bruder begrüßte. Ich stand
versteinert unter ihnen, wie damable, als ich das erste
große Raphael'sche Gemählbe betrachtete, denn noch
nie habe ich so viele charaktervalle Kopfe neben einanber gesehen, noch nie hab' ich in einer großen Gesellschaft ein so ruhiges und gedankenreiches Gespräch
gehöut.

Mle id mich etwas genauer umfab, entbeckte ich balb mehrere Befannte, bie mit mir Rachte burchichwarmt, ober benm Gniele burchmacht batten. Gie fennen ja auch ben launigen Rrancesco. ber uns mit feinen Ginfallen fo oft unterhalten bat, aber in diefer Gefellichaft mar es mir nicht matich, über ibn zu lachen, ober einen Graf von ibm ju fordern, fo genft und ehrwurdig, fag er unter ben übrigen , von benen manche ibm aufmertfam guborten. Abriano, an beffen Ginfalt wir uns fo oft beluftigt baben , batte einen großen Birtel um fich ber versammelt und fprach mit großem Enthufasmus und eben fo vielem Berftanbe; ich konnte nicht mube werben, ibn anzuhören, und mich über meinen bisberigen Brrthum ju verwundern. Es war mir, als mare ich plaglich in bie Gefellschaft von abgeschiebenen Geistern entrackt, die im Tobe alles Irbische von sich werfen, und selbst ihren Brüdern unbenntlich sind. — Alle begegneten bem alten Andrea mit der ausgezeichnetsten Uchtung, alle beugten sich vor ihm, wie vor einem böheren Wesen, und meine Ehrsurcht vor meinem alten Freunde warb baburch nur um so größer.

Es ift, als wenn uns in ber ftillen Nacht tiebere Gebanken und ernftere Betrachtungen begrüßten, benn mit jeder Stunde ward die Gesellschaft seperlicher, ber Gegenstand ihres Gesprächs erhabener. Ich habe nie mit dieser Andacht in einem Tempel gestanden, noch in keinem Buche habe ich diese Gedanken gefunden, die mich hier durchbrangen. In solchen Stunden vergist man seine vorige Existent ganglich, und nur die Gegenwart ist deutslich in unserer Seele. Ich werde diese Nacht nie vergeffen.

Bir gingen erst am Morgen auseinander. Ein glübendes Roth ftreckte sich am Horizotte empor und färbte Dacher und Baumwipfel; die fooge Morgen-luft und der helle himmel contrasticten feltsam mit dem dunklen, nachtlichen Bimmer. Scharen von Wögeln durchstatterten die Luft mit muntern Schnen, die Bewohner der Stadt schliefen fast noch alle, und unsere Schritte hallten die Straßen hinab.

— Der frische Morgen ist mir immer das Bild eines froben und thätigen Lebens, die Luft ift ge-

farft und theilt uns ihre Starte mit, bas munderbare Morgenroth ftromt eine Erinnerung ber frubesten Rindheit herauf, und fallt in unser Leben und unsere gewöhnlichen Empfindungen hinein, wie wenn ein rother Strahl an ben eisernen Staben eines Kerkers zittert, in bem ein Gefangener nach Frenheit seufzt.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

21

### William Lovell an Rosa.

Rom.

Wenn ich Undrea oft betrachte und mich stumm in Gebanken verliere, so möcht ich ihn in manchen Stunden für ein fremdes, übermenschliches Wesen halten, ich habe mir im Stillen manche wunderbare Ardume ausgesponnen, die ich mich, schamen würde, Ihnen mit so kaltem Blute nieder zu schreiben, so fehr sie auch meine Phantasie gefangen halten. Er begegnet oft auf eine unbegreisliche Weise meinen Schwarmeren mit einem einzigen Worte, das sie mir deutlicher macht, und in ein hellerest Licht stellt.

Reulich mar ich burch seine Reben in eine ungewöhnlich seperliche Stimmung versett, er sprach von meinem gestorbenen Bater und schilberte ihn genau nach seiner Gesichtsbildung und Sprache-Ich mar gezührt, undmer suhr fort, ja er sprach enblich gang mit feinem Cone, und fagte einigh Worte, bie fich mein Bater angewöhnt hatte, und bie ich unendlich oft von ibm gebort babe. 30 fubr auf, weil ich bachte; mein Bater fen wertlich jugegen, ich fragte ibn, ob er ibn gefannt babe, und er betheuerte bas Begentheil; ich mar in die Jahre meiner Rindheit entruckt, und fab ftarr auf bie Band, um nicht in meiner Tauichung geftort ju merben: Ploblich fuhr wie ein Blit ein Ochatten über bie Band hinweg, ber gang die Bilbung meines Baters batte, ich erfannte ibn und er mar verfdmunden, feltfame Zone, wie ich fie nie gebort babe, flangen ibm nach, bas gange Bemach marb finfter, und ber alte Unbrea faß gleichaultig neben mir, als wenn er nichts bemerft batte.

Ein gewaltiger Schauber zog meine Seele beftig zusammen, alle meine Rerven zuckten machetig, und mein ganzes Wesen krummte sich erschroschen, als wenn ich unvorsichtig an die Thore eisner fremden Welt geklopft hatte, und sich zu meiner Vernichtung die Klugel öffneten und tausend Gefühle auf mich einstürzten, die der gewöhnliche Wensch zu tragen zu schwach ift. — Andrea ersscheint mir jest als ein Thürhüther zu jenem und bekannten Hause, als ein Uebergang alles Begreistichen zum Unbegreistichen. Bielleicht ihst Ein Ausschlaß alle Rathsel in und außer uns unser

Befühl und unfre Phantafle reichen vielleicht mit unendlichen Sebeln da binein, wo unfre Bernunft fdeu jurud gittert; am Ende verichwindet alle Saue idung, wenn wir auf einen Gipfel gelangen, wels der ber übrigen Belt bie bochfte und unfinnigfte Taufdung ideint. Balber tommt mit feinen Ericheinungen in meine Ceele juruck, - o Roja, mas ift Unfinn und was Bernunft? Alles Sichtbare bangt wie Terriche mit gautelnden Rarben und nachgeahmten Figuren um uns ber, was babinter liegt, wiffen wir nicht, und wir nennen ben Raum, ben wir fur leer halten, bas Bebieth der Eraume und ber Comarmeren, feiner magt ben breiften Schritt naber, um die Laveten wegzuheben, binter bie Couliffen zu bliden und bas Runftwert ber aufern Ginne fo ju gerftoren, - aber wenn, - o Rofa, nein ich schwindele, es ift mir innerlich alles fo beutlich, und ich fann feine Worte finden; aber ich mag fie auch nicht fuchen. Gie werben ebenfalls biefe Befühle fennen, und mir alles Uebrige erlaffen.

22.

### Rosa an William Lovell.

Tivoli.

Manche Ihrer Gedanken über Undrea find mir aus der Seele geschrieben, in feiner Gegenwart fühle ich mich immer wie in der Rabe eines Ueberirbis ichen. Much manches ift mir begegnet, was ich mir auf feine Art zu erfleren weiß. Als ich neulich mit ibm bier in Tivoli war, maren wir faft taglich jufammen, und unfer Gefprach fiel vorzuglich auf ben Aberglauben und die munderbare Belt, vor ber unfer Beift fo oft ftebt, und bringend Ginlaß begebrt. Meine Phantafie marb mit jedem Sage mehr erhibt, alle meine bieberigen Zweifel verloren immer mehr von ihrem Gewicht; Gie fonnen fich vorftellen, welchen feltfamen Ginbruck Ibre Briefe bamable auf mich machen mußten, in benen Gie immer mit fo vielem Gifer von Rofalinen fprachen. Un einem iconen Ubende ichweiften wir vor ben Thoren umber, unfrre Gefordiche murben immer ernfthafter, und ich vergaß es barüber gang, jur engen, unangenehmen Stadt jurud ju febren. Es war indeg bundle Macht geworben und wir trennten und. Alle meine Begriffe maren verwirrt, bie Rinfterniß marb noch bichter, und ich naberte mich, wie es fdien, immer noch nicht ber Stabt. 3ch verfucte einen neuen Beg, weil ich glaubte, ich babe mich verirrt, und fo ward ich immer ungemiffer. Die Ginfamkeit und bie Tobtenftille umber erregte mir eine gemiffe Bangigkeit; ich ftrengte mein Auge noch mehr an, um ein Licht von ber Stadt ber ju entbeden, aber vergebens. Enblich bemerkt' ich, bag ich einen Sugel binanftiege, und nad einiger Beit befand ich mich oben, neben ber Rirche bes heitigen Georgs. Der Wind zitterte in ben Fenstern und pfiff durch die gegenüber liegenden Muinen, ich glaubte in der Kirche geben zu hören, und ich irrte micht nicht; mit hallenden Tritten kamen zwen unbekannte Manner aus dem Gewölbe, und fragten mich, was ich suche. Ihre unbekannte Gestalt, der feperliche Ton ihrer Stimme und eine kleine Blendlaterne, die nur mich und den einen von ihnen beleuchtete, machte mich schaubern. Ich fragte frechtsam nach dem Wege zur Stadt, und ber eine von ihnen erboth sich, mich die an das Thor zu bringen, der andere versprach so lange bep der Kirche zu warten.

Die kleine Laterne erhellte sparsam unsern Beg, und Baume und Stauden glitten uns, mit einem burchsichtigen Grün bekleidet, vorüber, mein Besgleiter war flumm, und ich ging wie im Traume hinster ihm. Jest waren wir nahe am Thore, und der Mann mit der Laterne stand still; wir nahmen mit wenigen Worten Ubschied, und ein breiter Schimmer siel auf sein Gesicht. Ich suhr zusammen, denn es war ganz das bleiche Antlite einer Leiche, die Augen waren wie weit hervorgetrieben, die Lippen blaß und wie in einem Tobtenkrampse verzerre: ich glaubte ein Gespenst zu sehen, und erschrak nur noch inniger, als ich nach einigen Augenblicken die Jüge Andre als erkannte. Zest wandte er sich um, und ging zurück, ich skand noch wie versteinert, und

rief endlich Taut und balb mabnfinnig: Unbrea! - In demfelben Augenblide verschwand die Be-Ralt-und bas Licht, und betaubt und gitternb ging ich in bie Stabt.

26er wie fuhr ich aufammen, als mir Undrea vor meiner Bohnung entgegen trat, und mich fragte, wo ich fo lange geblieben fen. 3ch tonnte ibm nur wenige Worte fagen, und bie gange Racht binburch lag ich in einem abwechselnben Rieber.

Und war es nicht eben bie Geftalt unfers Inbrea, mit Schrecken bente ich baran, bie ber uns gludliche Balber fo oft in ben Eraltationen feiner Phantafie befdrieb ? - Und boch batte er ibn niemable gefeben. - Wer weiß, ob er mich nicht iest umgibt, indem ich biefen Brief fcrieb, und jeden Gedanken fennt, ben ich bente! -

\*\*\*\*\* 23.

# William Lovell an Rosa.

Rous.

Mein Berg ift bie Boble bes Meolus geworben, in bem alle Sturme burch einander murren und fich mit wildem Grimme von ihren Retten tos reißen wollen. D, laffen Sie mich biefen Unbrea begreifen , und ich will mich jufrieden geben und als les übrige vergeffen.

3ft die Belt nicht ein großes Gefangnif, in

dem wir alle wie elende Miffethater figen, und angstich auf unfer Todesurtheil warten? O wohl ben Berworfenen, die ben Karten oder Wein, bey einer Dirne oder einem tangweiligen Buche sich und ihr Schieffal vergessen können!

Doch ber schwarze Tag bricht endlich, endlich berein. Er fann nicht ausbleiben. Alle vorherges benden Tage waren nur Borbereitungen jum leteten schrecktichen. Die finstere Parze findet endlich die Etelle, wo fie ben Faben gerreißt - O webe uns, Rosa, baß: wir geboten murden! -

O des klagenden Thoren! mit ohnmächtiger Kraft sperrt sich bas arme Thier, in den Stall zu gehn, wo.das ichlachtende Meffer feiner wartet. Die Zeit, dieser unbarmherzige Henkersknecht, schied bind himein; das Thor folägt hinter dir zu, und but ftehft einsam unter deinen Mordern.

2: Was funn der Menich wollen und vollbringen? Bas ift fein Thun und Streben? —

O daß wir wandern konnten in ein frembes, andres Land; ausziehen aus der Anechischaft, in ber und unfre Menschheit gefangen halt!

Bridflich werden mir zurückgehalten, und bie Rette wird immer fürfer und targer., Alle taufchens ben Freuden ichlagen tauschend bie Flügel auseinander, und sind im Umsehn entflogen. Der Put des Lebens veraltet und zerfällt in Lumpen; alle Gebrechen werden sichtbar.

Einsam fteb' ich, mir felbst meine Qual und mein henter, in ber Ferne bor' ich bie Retten ber andern raffeln. — Schauber steb'n vor unferm Gefangnisse zur Bacht. — Da läßt sich feiner bestechen, — eisenfest und unwandelbar fteben fie ba. —

Ich habe ben Muf vom jemfeitigen Ufer gehört; ich habe ben feltsamen Wink verstanden, und das Boot eilt schon herüber, mich abzuhohlen; ich tras ge meine Günden in meiner Hand und gebe fle als Fährgeld ab. — Die Wogen rauschen, es schwanft das Boot, das Steuer dit, und bald trat ich an das dustre, fremde Gestade, und in doppels ter Vereinigung kommen mir alle meine Schmerzen entgegen.

Seftern war ich ben Anbrea und feiner Gefelichaft. Sie fprachen viel burcheinander und fagen in Reis ben hinab, wie gefüllte Bilver aus Erbe. Mie waren mir fremd und armfelig, mit allen, sehft mik dem wunderbaren Anbrea hatt' ich ein inniges Mitteiden. Sie waren ernft und feperlich, und mir war, als mußt' ich lachen. Daß Gebanten und Borstellungen den sogenannen Frohstun aus unferm Gesichte verjagen können, ift bejammevnswurdig.

3ch ftrecte meine Sand aus und berührte ben Rachftstenben; und wie in's Reich ber Bernichtung griff ich hinein und war ein Glied ber gere brockelnden Rette. Ich gehörte nun mit zum haufen, und war felber fremd und armfelig) so wie die übrigen.

Aller Augen waren starr auf die Wand gehefe tet, in allen spiegelte sich der Widerschein des Tobes. Die Kerzen brannten dunkler, die Norhänge rauschten geheimnisvou, bas Blut in meinen Abern wollte aufsieden und erstagerte.

Eine filugen bad Dhr mit felhamer Bebrutung, wie Arabestengebilbe fuhr es burch meinen Sinn; ich erwartete etwas Frembgestaltetes, und lechte nach etwas Ungeheuerm. Und ich vergaß hinter mir zu sehen, und stand unter meinen Freunden einsam, wie in einem Balbe von verdarzten Baumen.

Schatten fielen von oben herunter und fanten in ben Boben. Dampfe fanden wie Saulen im Gemache, Dammerung wantte hin und wieder wie ein Borhang. Die Seele vergaß fich felbft, und warb ein Bilb von bem, was fie umgab.

Es treifte und mogte gewaltig burcheinanber, wie ein Unding, das jum Entsteben reif wird, so tampfte die Maffe gegen sich felbst. — Es schritt näher, und: glich einer Nebelgestalt; vor mir vorwiber wie ein pfeifender Bind, — und o, — Ro-faline!

Sie war es, gang, wie fie lebte. Sie warf einen Blid auf mich, und wie ein Deffer traf er meine Augen, wie ein Berg mein herz. Ich ftraubte mich gegen meine innerliche Empfindung und es jog mich ihr nach; - ich fturzte laut fcbrepenb nach ihrem Gewande, und ftieß mit bem Kopfe anbie Mauer.

Ich erschrak nicht, verwunderte mich nicht, und erwachte auch nicht. Wie andre Elemente umgab mich alles, ich saie Freunde wieder, ich hortewieder die Baume und Wasser, die gangermuble ber gewöhnlichen Welt, mit allen ihren Gangen.

Undrea und die fibrigen waren ftumm und kalt, aber sie standen fern, fern von mir hinunter, ich kannte sie alle, und verstand sie nicht, ich kam gurruck und war nicht unter ihnen.

Man öffnete die Fenter; die Morgenluft brach berein, bet Himmel war wie eine Pkatte blutgeffreifter Marmor, die Bande per Welt waren wie immer mit ihren feltsamen Gewächsen ausgelegt, und wie ein wilbes Thier, so fiel eine nüchterne Empfindung mein herz an.

Wo fteht bie letze Empfindung, baf ich ju ihr gehe? Wo mandeln bie feltsamften Gefühle, bag ich mom bie sen bie em Traume erwache und einen undern noch fester troume!

Wolfen flieben und kommen wieder, bas feltfamfte Morgentoth wird Tagesichein — Go wird es mit diesem Sevien geben.: — Leiber baß thi basschon jest empfinde!

### William Lovell an Rola.

Stont.

Wie alles mich immer bestimmter zu jenen Schreden hinwinkt, benen entsliehen wollte! Bie es mich verfolgt und brangt, und boch die gräßliche Leere in mir nicht ausfüllt! — Bie in einem Ocean schwimm ich mit unnuger Unstrengung umber; kein Schiff, kein Gestade, so weit das Auge reicht! unerdittlich streckt sich das wilde Meer vor mir aus, und Nebel streichen verspottend wie Ufer herzum, und verschwinden.

Rebelbante find unfer Wiffen, und alles, was unfere Seele zu besitzen glaubt, ber Zweifel rauft bas Untraut zusammt bem Getreibe aus, und in ber leeren Bufte schießen anbre Pflanzen mit frisscher Kraft hervor, beren Farben noch schöner und glanzender spielen. Der Mensch muß benten und eben barum glauben, schlafen und also traumen.

Der Wechsel ber Jahreszeiten zerftort bie Berage und Felsen, bie ewigen Pfeiler ber Erbe zersbröckeln fich burch Regenguffe, ber Mensch burch ben Lauf seines Bluts, ein Lobtenwurm in ihm, ber ihn von innen heraus zernagt. Jebes Ding ift Bilb und Gegenblick zugleich, es erklart sich selbst, und man sollte nie fragen: Bie hangt biese Erscheinung mit jener zusammen? — Der Geift bes For-

fcens ift die Erbfunde, bie uns von unfern erften gefallenen Ueltern angestammt ift.

Alles, was ich sonft meine Gefühle nannte, liegt tobt und geschlachtet um mich her, zerpfluctes Spielzeug meiner unreifen Jugend, die zerschlagene magische Laterne, mit ber ich meine Zeit vertanbelte.

Ich nenne mir manchmahl ben Nahmen Um as lie oder Rosaline, um alles, wie mit einem Bauberspruche, wieder jum Leben zu erwecken, aber auch die Erinnerung ist abgeblüht, und wenn ich mein ganzes Leben hinuntersehe, so ist mir, als wenn ich über ein abgemähtes Stoppelseld blicke; ein trüber Herbst wandelt näher, der Nebel wird dichter, und der letzte Sonnenschein erlischt auf ben fernen Bergen.

Ich mochte in manchen Stunden von hier reisfen, und eine feltsame Natur mit ihren Bundern aufsuchen, steile Felsen erklettern, und in schiendelnde Abgründe hinunterkriechen, mich in Sohlen verirren, und das dumpfe Rauschen unterirdischer Baffer vernehmen, ich möchte Indieß seltsame Gesträuche besehen, und aus den Flussen Wasser schöpfen, deren Nahme mich schon in den Kindermährchen erquickte, Sturme möcht ich auf dem Meere erleben, und die Legyptischen Ppramiden bessuchen; — o Rosa, wohin mit dieser Ungenügsamskeit? und wurde sie mir nicht selbst zum Orkus und in's Elysium folgen.

tind lern' und erfahr' ich denn nicht bier in Rom genug? Gemügt mir nicht bieß tiefe, wunderbare Lesben, in dem die Wunder mit den Stunden weche fein? Wohin von hier? Das Gewand der ganzen Erde ist kahl und burftig, — o Balder, ich möchete dich in den tiefen Gebirgen aufsuchen, um von dir zu lernen und mit dir zu leben.

Mein Geist knupfet sich immer vertrauter an Andrea, ich verstebe ibn, so viel sich zwey Menschen versteben können, die immer das Rahmliche meinen, und gang etwas anders sprechen; mit jedem Körper liegt die Seele, wie ein armer Gequalter in dem Stiere des Phalaris, sie will ihren Jammer und ihre Schmerzen ausdrücken, und die Tong verwandeln sich und bienen zur Belustigung der umgesbenden Menge.

The standard was

Doch ich vergeffe gant, was ich erzählen wollte.

Man vergift über Worte fich und alles übrige, wir fprechen felten von uns felbst, sondern meist nur darüber, wie wir von uns sprechen könnten; jeder Brief ift eine Abhandlung voll erlogener Sage mit einem falfchen Titel überschrieben, und so möcht ich benn gern fortfahren zu schmaben, wenn mich mein Gefühl nicht zu sehr angstigte und zur Erzählung einer seltsamen Begebenheit hinrisse.

Es war vorgestern, als ich mich im Corso unter bem Gebrange bes Carnevals umtrieb; bas Gerdusch ber Menschen und Bagen, bas Geschren, bie taufenbfältigen Berunftaltungen bes menschlie den Körpers und endlich ber Glanz ber Lichter versetten mich in einen angenehmen Ruufch; am Abende fuhr ich nach bem Bestino, in welchem viele ber Masten, mit weuen vermehrt, sich wieder fanben.

Eine weibliche Gestalt strich zu wiederhohltenmahlen ben mir vorüber. Ich hatte schon off das Rauschen ihres seidenen Gewandes gehört, und ward jest erst aufmerksamer. Mir war, als wenn sie mich recht gestissentlich vor allen übrigen Masken auszeichnete und eine Bekanntschaft mit mir suchte. Wir näherten uns mit den gewöhnlichen Formelnund mir ward es wunderbar leicht, recht abgeschmackt zu senn; es sammleten sich daher balb mehrere Karrikaturmasken, die mich ungemein wisig fanden.

Ich verfolgte die unbekannte Maske balb burch bas bickfte Gebrange, ich begleitete fie, als fie in eines der Zimmer, um fich mit Gefrornem zu erquischen.

Sier fab ich ben ichonen Buchs genauer und die jarten Arme; ich bath und flehte, aber fie wollte um feinen Preis die Maske abnehmen. —

Ich verlor fie im Saale wieder, aus ben Augen, beffen Geton und Gebraufe mir jest nach ber augenblicklichen Ruhe, nach ber ftillen Erleuchtung bes Zimmers innig zuwider war. Ich ging baber fort, um in meinen Wagen zu fteigen. Bu meinem Erstaunen finde ich biefelbe Maste vor ber Thur, sie vermißt ihren Wagen, ich biethe ihr ben meinigen an, und sie schlägt bas Anerbiethen nicht aus.

Nun waren wir allein im Wagen, und ich wandste alle meine Beredsamkeit an, um fie zu bewegen, die entstellende Maske abzunehmen. Sie thut es endlich mit einer kaltblütigen Bewegung, — und p, — die Haare richten sich mir noch empor. — Rosaline sist neben mir.

Sie warf mir einen brobenden Blick zu, und wie ein lauter Donnerschlag warf es sich in ben Wagen hinein. — Mun hort' ich bloß bas Raffeln der Raber, wie eine ferne Kaskade, — ich fand mich am Morgen in meinem Zimmer wieder.

Meine Sanbe gittern noch, wenn ich baran bente, und boch ift es rorüber, und ich zweiste jest felbst baran, bag es war. Beiß ich boch kaum, was ich jest thue und bente. —

\*\*\*\*\*

25.

Andrea Cosimo an William Lovell.

Rom.

Freylich, lieber William, taufcht uns alles in und außer uns, aber eben beswegen follte uns auch nichts hintergeben konnen. Wo find benn nun bie Qua-

Ien, von benen ich fo oft boren, bie unfre Irrthumer, unfre Zweifelfucht, ber erfte Connenftrabl unserer Bernunft uns erichaffen? Es ift die Beit, Die auf ihrem Wege burch bie große weite Welt auch burch unfer Inneres giebt, und bort alles auf eine wunderbare Beife veranbert. Beranderung ift bie einzige Urt, wie wir bie Beit bemerfen, und weil wir die Sabigfeit haben ju benten, haben mir auch jugleich bie Fertigfeit verschiebenartige Gebanken bervorzubringen. Weil eine Gebankenfolge uns ermubet und am Ende nicht mehr beschäftigt, fo macht eben dieß eine andere nothwendig; und bieß nennen die Dtenfchen gewöhnlich eine Beranberung ibres Charafters und ibrer Geele, weil fie fich immer viel ju wichtig finden, und fich gern über und über fo mit Lichtern besteden möchten, daß man fie aus bem Glange nicht beraus finden tann. Rann fich benn aber bas Befen veranbern, bas wir unfre Geele nennen? Sat es Theile, bie von ibm Tosgeriffen, ober bie ibm angefest merben ? Bechfelt es fich mit einem andern aus? -D Freund, wir wechseln mit ben Rebern, mit be-'nen wir ichreiben, bie Geele mit ihrem Opielzeu: ge, ben Bedanken, bie von ihr felbit gang unab. bangig und nur ein feineres Gpiel ber Ginne find.

Alles, mas wir in uns kennen, ift Sinnlichkeit! borthin fubren alle Buftapfen, bie wir in ber einsamen Bufte entbeden, ju biefer einzigen

Boble werden wir immer wieder gurudaeführt, fo feltfam fich ber Weg auch frummen mag. Mur in ber Ginnlichfeit konnen wir und begreifen , unb fie regiert und ordnet bas Gemebe, bas mir immer von unferm Beifte getrieben glauben. Blof bierauf tonnen fich alle Plane und Entwurfe, Buniche und fille Ubnbungen grunden; in biefer Rorvermelt bin ich mir felbit nur mein, erftes und lettes Riel, benn der Korper ordnet alles nur für feinen Korper an, er findet blog Korper in feinem Bege, und eine Berbindung zwifden ibm und bem Beifte ift für unfer Raffungevermogen unbegreiflich. Die Geele ftebet tief binab in einem bunteln Sintergrunde, und lebt im weiten Bebaube fur fich, wie ein eingefere ferter Engel; fie bangt mit bem Rorper und feinen vielfachen Theilen eben fo wenig jufammen, wie ber Berbrecher mit ber Stabt, in ber er gefangen fist; wie man eben fo wenig glauben murbe, bag alle Strafen mit den Thoren und Thurmen umber bloß für ben Befangenen angelegt maren.

Bas kann ich also für meine Seele thun, bie wie ein unaufgelöstes Rathsel in mir wohnt? bie bem sichtbaren Menschen die größte Billkuhr läßt, weil sie ihn auf keine Beise beherrschen kann? — Er i ft, das ist sein Verbrechen und seine Tugend, sein Dasenn ist seine Strafe und seine Bohlthat, und wer hat dieß nicht schon in sich selber empfunsen? Ich mag keinen verbammen und keinen ver-

gottern, es ift alles Ein Gefolge, in biefelben Gewander eingehüllt, mir alle gleich untenntlich und gleich gut, ein Trauerzug, der auf Bergeswegen babin geht, und hinter einem dunkeln Walde verfcwindet.

Damit bie verächtlichen Mafchinen fich bruften können, haben fie Nahmen und Unterschiebe wie bunte, klägliche Ordenszeichen erfunden; nur der Pobel hat die tiefe Uchtung vor diefen.

-Bas bleibt uns übrig, Bifliam, wenn wir alle leere Nahmen verbannen wollen? — Frenlich nichts zu philosophiren und mit Enthusiasmus für die Tugend und gegen das Lafter zu reden, kein Stolz, kein Geprange mit Redensarten, aber immer noch sben so viel Raum, um zu leben.

Die Empfindung geht baber einen furzern und richtigern Weg, als ber grubelnde Berftand, benn das Gefühl ift der haushofmeister unserer Maschine, der erste Oberaufseber, der dem alten pedantischen Berstande alles überliefert, der es weitläufig und auf seine ihm eigene Urt bearbeitet. Gefühl und Berstand sind zwey neben einander laufende Seilstänzer, die sich ewig ihre Kunststücke nachahmen, einer verachtet den andern und will ihn übertreffen.

Wenn wir nicht bloge Maschinen find, so reißt fich bie Seele einst gewiß von allem los, mas fie so lästig gefangen halt, sie wird nicht schließen und unterscheiben, nicht abnden und glauben, sondern

im rafchen, reißenden Fluge nach ihrem ungefannten Vaterlande eilen, wo fie wirken und ungefeffelt bauern kann.

Benigen wundervollen Menschen war es vielleicht gegonnt, sich schon hier, von den Gauklern,
ihren Sinnen noch umgeben, kennen zu lernen,
und in ihre innerste, verborgenste Tiefe zu schauen.
Aber die Natur widerstreht mit allen ihren Rraften, sie sind seltsame Bunderdinge, die sich vor
sich selber entsehen; die Fugen sind geriffen, der Geist sieht unmittelbar, ohne Sinne und ohne
das Mittelglas des Verstandes, in das Dasenn und
die Gegenstände hinein, und der Körper schaubert
unter heftigen Zuckungen.

\*\*\*\*\*\*\*\*

#### 26,

### Bolder an William Lovell.

Deute scheint bie Sonne freundlich, und ich bente an beinen Nahmen, benn er ift wie blaner himmel. Da war mir, als bort' ich beinen Gang binter mir in ben Gebuschen, und ich sah mich um. Aber ber Wind kletterte nur in den Baumen umber, und pflückte einige reife Blatter, die er ber Erbe, seiner Mutter, jum Verzehren hinlegte. Nun hab' ich noch in meiner Schreibtafel ein Blatt Papier, und ich will es nehmen, und jest mit dir sprechen: vielleicht findet fich einft ein Mann, ber es gu bir binüberträgt.

Wechselnd geh'n des Baches Wogen, Und er fließet immer zu, Ohne Raft und ohne Ruh Fühlt er fich hinabgezogen, Seinem dunkeln Abgrund zu.

Also auch des Menschen Leben, Liebe, Tanz und Saft der Reben Sind die Wellen- Melodie, Sie verstummt spät oder früh.

> Ewig geh'n die Sterne unter, Ewig geht die Sonne auf, Taucht sich roth ins Meer herunter, Roth beginnt ihr Tages : Lauf.

Nicht also des Menschen Leben, Seine Freuden bleiben aus, Denn dem Tode übergeben Bleibt er bort im dunkeln haus. —

Co werd' ich jest gezwungen, nach einem ges, wiffen Klange zu reben, ber wie ein Wafferfall in meiner Seele auf und niedersteigt. Mich besuchen oft Leute in meiner einsamen Waldwohnung, und sagen es ganz laut, so daß ich es höre, ich sep ein Prophet von Gott gesandt. Die guten Leute meinen es aber in ihrem Sinne recht gut, nur'schieben sie das meiste auf meinen Bart, der mir wiber meinen Willen so lang gewachsen ist.

Die Sonne spielt froblich zwischen ben buntels grünen Zweigen herab, und ich sehe, wie jedes Thier sich in ihr goldnes Met so gern und willig fangt. Die ganze Ratur ist begeistert, und die Waldvöget singen lange und schone Lieber, und die Baume kimmen brein mit lautem, ehrwürdigem Rauschen und wie Harfensaiten zittert und klingt alles um mich her, und ich singe innerlich Gefänge, ohne bag ich es weiß.

Alte grave Selden treten Go vertraulich zu mir ber . Chrfurchtsvolle Priefter betben . Und es raufcht bas griech'iche Meer. Circe's Beberftuble faufen . Die Charpbdis ftrudelt mild. Dan erwacht, die Balder braufen, Jager flieb'n jufammt dem Bild. Canzentampfer taumeln ruftig Sich auf Roffen bin und ber . Und Arioft erfinnet liftig. Seine mundervolle Mabr', Singt Orland' und Rodomant, Wie er fich in Liedern fonnt, Bricht verstummend ploglich ab. Ihn verschlingt das offne Grab. 26 und feine Reime fprechen Ganften Eroft dem Urmen gu . · Alle Barfenfaiten brechen am ibn furdtbar dumpfe Rub.

3d bente noch baran, baft mir oft über alles fprachen, was ich jest immer wirklich vor mir febe.

Alle diese Ceute sind nicht todt, sondern nur verdunkelt, sie kommen, wenn ich sie rufe, und vertragen sich brüderlich mit mir.

Denkst bu noch ziweilen an mich, wie ich an bich und beine Thorheiten bente? Es ift mir jest ein neues, ruhiges Leben aufgegangen, ich weiß es nicht zu sagen, wie sehr ich innerlich froh bin. Eine anbere stillere Seele ift in mich eingezogen, und bie hat über mich eine beffere Berrichaft gewonnen.

3d weiß nicht, in welchem Balbgebirge ich wohne, benn ich erfundige mich nie mehr nach Dabmen. Es fieht um meine Bohnung munberlich und boch icon aus. Felfen fteben boch und ernftbaft ba, und Ulmen und Pappeln, und an ben fenfrechten Banden bangt ber Epheu bid wie Riefenloden berunter. Es ift alles bier um mich lebendig und voll Freundichaft, bie Baume grußen mid, wenn ich aufwache, ber himmel gieht purpurroth über meinen Ropf weg, und feine bunten Lichter fpielen um mich berum und neden mich. -Ach Freund, wenn man bie Blumen und Pflangen naber tennen lernt, mas fie bann anders find, als man gewöhnlich glaubt, fie find fluger als bie Leute benten, und haben auch mehr Gewalt, als man meint. Die Menichenwiffenschaft tennt nur einen Theil ihrer gebeimen Rraft.

Diangen unferm Blut verwandt, Und sie werden angefeindet, Und wir thun so unbekannt.

> Unfer Kopf senkt sich zum Denken. Und die Blume nach dem Licht " Und wenn Nacht und Thau einbricht Sieht man sich die Blätter senken. Wie der Mensch zum Schlaf einnickt, Schlummert sie in sich gebückt.

Schmetterlinge fahren nieder, Summen hier und summen dort, Summen ihre itage Lieder!, Kömmen her und schwirren fort, Und wenn Morgenroih den himmel saumt, Wacht die Blum und sagt, fie hat geträumt, Weiß es nicht, daß voll von Schmetterlingen Alle Blätter ihres Kopfes hingen.

Dwas wurden bie Menschen in ber Nacht ersblicken, wenn fe ploglich in ihren Traumen aufmachen könnten. Der Traum steht vor ihnen, und weiß wenn der Mensch nicht mehr schläft, der geswöhnliche Betrug gibt auf den ersten Bink Ache, und rennt wieder an seine Stelle. — Aber ich war einmahl krank, und sah alles mit Augen, und griff es mit diesen Handen, mit denen ich jest schreibe, ich weiß selft nicht, warum; da hielt ein jedes Wunder ordentlich Stand, und ich lachte über die andern Menschen.

Und fo will ich benn lieber enden, um mir tein Diffallen juzuziehen.

Lebe wohl, Billiam, fo fchreibe ich hier meinen Bergen. — Die Stauben winken mir, ju ihnen ju kommen, und ein Wart mit ihnen zu fpieden, benn sie halten alle viel von mir; meinen Rosen muß ich noch Waffer zu trinken geben, und bann muß ich die kranke Pappel besuchen, bie ber Wind eingeknickt hat. Es ift ganz mem freper Wille, aber ich habe es mir felbit zum Geseha gemacht; ich belfe ihnen in vielen Sachen, und die Blumen und Baume hier wurden sich sehr gramen, wenn ich einmahl fort zöge.

Die Lammer wundern fic, weil ich fcreibe, was fie von mir noch nicht gefeben haben. Die unsichtligen Thiere konnen nur auf ihre Urrifprechen, und es ift auch eben fo gut.

Lebe recht wohl , ich will bas Blatt einem fremben Manne geben.

27.

## William Lovell an Rofa.

Rott.

Wohin foll ich mich mit meinen Gebanken und Empfindungen wenden? Ueberall bin ich mir fremd, und überall find' ich mir meinen Ireen einen wund bervollen Zusammenhang, Der hochfte Klang des

Schmerzes und ber Qual fliest wieber in den fanften Wohllaut der Freude ein, das Verdchtliche fteht erhaben und die Erhabenheit fallt zu Boden. Wie' im Abgrunde, der Gee Geschmeide und Koftbarteiten unter Schlamm und neben verweseten Gerippen glanzen.

Es funkelt Gold in wilden Trummern, Tlef im verborgenen Gestein, Ich sehe ferne Schabe schimmern, Mich lodt der rathselhafte Schein.

Und hinter mir fallt es zusammen, Da! um mich her ein enges Grab, Die Welt, ber Tag entflieht, die Flammen Der Rerzen sinken, fterben ab.

Die hand kopft zitternd an die Wände, Der unterirdiche Bandrez schaut Rach Licht und Rettung, ohne Ende Das Dunkel! — Ihn erquickt kein Laut.

Er hammert in den Felsgemachern Mit einer dumpfen Lebensgier, Gefangen von den dunkeln Rachern, Bur Strafe feiner Wigbegier.

Da ängelt aus der fernsten Rite Ein blaues Lichtchen nach mir bin, Ich krieche zu der schroffen Spike, Und tafte mit entzücktem Sinn.

Und ach, es ift das Goldgestein, Das mich zuerst hierher verzucht Run labt mich nicht ber Flimmerichein, Der boshaft mich zuerft versucht.

Es sehnt der Geift sich nach dem Bande, Das ihn mit zarter Fessel hielt, Als er sich wie im Naterlande In seiner stillen Brust gefühlt.

Fern liegt das heimische Gestade Am wilden Taurien verirrt, Aniet er umsoust und fiehet Enade, Das blut'ge Opfermesser klirrt!

Doch Blumen bluh'n in diesen Schrecken, Die hell mit rothem Purpur gluh'n, Die Todesschatten die ihn decken, Sie laffen pracht'ge Funken spruh'n,

Liegt alles nur im Sinnenglücke? Bereint sich jeder Ton zum Chor? Für tausend Ströme eine Brücke? Geh'n alle Pilger durch dieß Thor?

So öffnet mir die dunkeln Reiche, Daß ich ein Wand'rer drinnen geh', Daß ich nur einst das Ziel erreiche, Und jedes Wunder schnell versteh'.

Eröffnet mir die finstern Pforten, Un denen schwarze Bachter fteb'n, Last alle gräßlichen Kohorten, Dit mir durch jene Pfade geh'n!

Je wildre Schreden mich ergreifen, Be holer mich ter Bahnfinn bebt, So lauter alle Stürme pfeifen . Je angstlicher mein Bufen bebt,

So inniger beig"id willtommen . Was gräßlich fich mir naber fcbleift, Dem ird'ichen Beben abgenommen. Bum Geifterumgang nun gereift. Alles Bilde, was ich je gedacht, Mile Schrecken, Die ich je empfunden, Buderinn'rung aus der trubften Racht Grauen meiner fomariften Stunden, t . . D. vereinige auch mit meinen Freuben . Sturmet, glie um mich fer Schlinget euch an alle meine Leiden Bluthet um mich gleich bem wilden Deer, Daß das Morgenroth fich in dem Abgrund fpiegle Grau'n und Schreden meine Beimath fen, Dag der Bahnfinn immer rafcher mich beffügle And gum bunteln Thor der Solle gugle, 201 Mur Gronnen ! gebf'mith von ben Bweifeln fren! Lefen Die boch aufmertfam Balbers munberbaven Brief, ber wie ber Gefang eines fremben, verierten Begels ju uns berab tont.

28.

Billy an feinen Bruder Thomas.

Lieber Bruber!

Renfeq. ..

36 habe bich atfo boch nun wirklich endlich gefes ben, und ich bin nun wieder umgekehrt, und fice Lied's Will. Loven, 2, The und benfe hier in Kenfea wieder an bich, wo ich nach bem Willen meines lieben verstorbenen herrn als ein Verwalter bleiben foll', bis mitni herr William aus Italien zurud towint. Wie ift die Zeit und das menschliche Leben boit so gar flichtig! Es ift nicht anders, als wenn wir nur falche Bilber waren, die auf ben Schiefplaten ben Schüfen oft vorben gezogen werden, man sieht sie foun, so sind sie auch schun, miehen weg.

hier leb' ich nun greche rubigbund vom bet gangen Belt abgefonbert. 3d benfe ofe die Ben guten alten herrn Covell , ber nun auch geftotben ift, und an alles, mas ich fo Beit meines Lebens eifahren habe. 3ch bin innerlich recht jur Rube getommen, und es ift mir, als wenn ich mich immerfort im Stillen grammte. Das ift, nun bier basfelbe Caus, in welches ich als ein junger Burfde farmunter und. flink eintrat, undemir alles in ber Belt fo berrlich. und mie angeputt, portam ; ich bochte immert Em Bifto, bu bift jung , wie vieles Gluck tann bir nech begegnen, nur frifd und munter! 3ch fdrieb bir bamable auch einen langen und recht übermutbigen Brief, benn ich bilbete mir auf die blanken Erefe - fen auf meinem Rocke nicht Wenig ein; es mar mir mein Blut fo marm, bag ich orbentlich glaubte, Die gange Belt fen nur mir ju Gefallen erfchaffen. - Und nun, lieber Bruber, wenn ich baran ben-Le, wie mande fdwere Rrantbeit ich feitbem überRanden babe, wie oft es dir fo recht folecht gegan= gen ift, bag ich berglich weinen mußte, mas alles ber gute Gerr Lovell gelitten bat ; wie wir uns beb's be nur im Grunde wenig gefeben baben, wie ich mit ber Berrichaft balb bier, und bald ba gewohnt babe, und wie ich nun als ein alter, abgelebter Mann wieder über biefelbe Odwelle idritt, über bie ich als ein junger Buriche, fprang, - o lieber Bruber , fo tann ich bir gar nicht fagen, wie felt=, fam mir baben ju Muthe mirb. 3ch mochte fagen, ich batte mich bamable bloß in einen jungen Denfchen bertleibet, ober mich nur jung angeftellt; fo innatutlich tomint es mir von bamable vor! Berr Mortimer und feine Frau ift einmabl bier burchgefabren, und er bat mich ben ber Befegenbeit be= fucht. Er ift numter und gefund und baben recht freundlich gegen mich.

36 gebe fleifig in bie Rirche und hatte mich jest mit meinent Gebanken mehr ju Gott, bis jemahte. Alles ubrige ift boch nur eitel und berganglich.

Der Garten bier ift gegen ehemahls recht betwildert, und ich kann ihn mit dem Gartner ummöglich wieder recht in Ordnung bringen; bas liebe illikraut hat sich allenthalben eingeschlichen und trefe Wurzel gefaßt; wir thun bende, mas wit kunnen, aber es will immer nichts fruchten.

Bleib ja gefund, lieber Bruder, daß wir und

vor unferm Tobe noch einmahl feben konnen, enbelich muß es boch an's Sterben geben, ba hilft kein Biberftreben, und bann wollen wir fanft und germbig in bem hern entschlafen.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**9**9.

# Thomas an feinen Bruder Billy.

Bonftreet.

Deine Briefe, lieber Willy, sind mir jest immergar zu fromm. Es ist freylich wohl wahr, daß man sich in deinem Alter von dem Irdischen etwas abziehen kann, und man thut ganz recht und wohl daran, aber alles Ding, Willy, hat auch seine Maß und Ziel. Wir sind in der Welt, um zu arbeiten, und etwas zu thun, und dazu möchte man alle Courage verlieren, wenn man immer nur an die Vergänglichkeit der Dinge denken wallte, darum bilde ich mir manchmahl ein, daß manches, was ich thue und versertige, ewig dauern würde, und mir ist ganz wohl daben zu Muthe.

Bas du mir von beinem Garten fcreibft, will ich gar gern glauben, weil bu und ber Gartner vielleicht nicht mit bem Dinge umzugehen miffen. Zuch gehören zu folchem Berte viele Arbeiter und Gartenfnechte, wie bu wohl auch hier an meinem Garten in Bonftreet wirft gefehen haben; die Na-

eur hangt einmahl nach bem Berwilbern bin, und barum muß man Tag und Racht bagegen arbeiten.

Der afte Berr Burton ift recht gefährlich frank, und ich glaube, bag er icon jum Grabe reif ift. Die Unterthanen find alle vergnügt, und feine Rinder find die einzigen, bie ich weinen febe. Es ift ihre Pflicht als Rinder, fonft bat er von ben anbern nicht leicht eine Thrane verbient; er befehrt fich vielleicht noch in feinen letten Stunden, meldes ich von Bergen manichen will. Muf ben Gobnboffen wir aber alle recht mit Gebnfucht, und ich bente, es foll benn auch mit meinem Garten bier ein ander Unseben gewinnen. 3ch babe mit allen meinen Berrichaften bisber immer Unglud gehabt; bie alte Dame in Baterball ließ ben Garten faft gang verwilbern, und ber alte herr Burton bat gar feinen recht guten Gefdmad, und man barf ibm nichts einmabl gagegen fagen, fonft wird er nochobenbrein bofe. Go alt ich bin, fo bor' ich es toch gerne, wenn frembe Berrichaften ben Garten und ben Bleif bes Gartnere loben, und ber Gobn, ber junge Berr, bat aud icon mandmabl mit mir barüber gefprocen. Man foll ben biefigen Garten gewiß weit und breit loben, bie Leute follen weit hierher reifen, um ibn ju feben. Giebft bu, Billy, noch in meinen alten Tagen bente ich Chre einzulegen, ich thue nicht fo verzagt wie bu. Lebe wohl, und bleibe nur gefund.

Зο,

### Andrea Cosimo an William Lovell.

Hem.

Ift benn bein umberschweifendes, unruhiges Gemuth nun endlich jur Rube gebracht? Deine wilben 3weifel find aufgeloft, und bu wirft bich und die Welt wieber unbefangener betrachten können. Ich habe alles fur dich gethan, was ich thun konnte.

31

# William Lovell, an Andrea Cosimo.

Ich danke dir, daß bu mich endlich aus ben vermorrenen Labyrinthen wieder zum Lichte best Lages
geführt haft, benn meine Seele erlag. Aber jestardnet sich alles Unstate und Umberschweisende in
meinem Gemuthe wie an Faben, die alle in einem Mittespuncte zusammen treffen. Du hast mich von
der Wirklichkeit einer wunderbaren Welt überzeugt,
und alles hat sich in mir zufrieden gegeben, alle
Ibeen und Empfindungen nehmen wieder ihre natürliche Stelle ein, und die Harmonie mit mir selbst
ift bergestellt. 71.3

### Eduard Burton on Mortimer.

Bonfreet.

Ich-kannte Ibnen, bieben nicht, fcreiben, theure Franth / :: meil die Krantheit meines Baters , bie mit-jebem Agge junahm, mich ju febr beicaftigte und zerftreute. Gie abnben es vielleicht aus biefem Anfange, bag er nicht mehr ift, und biefe Machricht mar as, die ber Inhalt meines Briefes werbem follte. Ja Mortimer jer batenblich alle Schmergent bie ibn foldertem, MBerffantengraind auch ich bin nun rubiger. Geine Beele fdub fower von ibrem Rorrers ber fich boch nicht mehr gierud balten fonnte ? ich fann jes nicht unterlaffen , ibn ftets von neuem gu beweinen, wenn es mir wieber lebhaft einfallt, baf er nicht mebr ift: Er wadt im feinen lettem Stumben febr freundlich und gerelich gegen michige er hausefich mit bet gangen Wett fo gern verfabnt, und fprach wft mit vieler Rubrung von Lovell; feinem gestorbenen Keinde. - Bor'feinem Tobe bat er noch viele Papiere verbrannt, bie er mit naffen Augen betrachtete.

Beben Gie recht wohl und gludlich ; ich werbe Sie auf einige Lage befinden ; um mich zu gerbftreuen. Morgen ift bab' Begräbnig.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

33.

#### Carl Wilmont an Mortimer.

Sonbon.

Du vermutheft mich vielleicht noch in Bonftreet, und wunderst dich, den Brief von London babite zu seben? Nein, Mortimer, ich wünschte nicht, daß du lange in deinem Erstaunen bleiben mögest, denn ich fühle es, daß ich hier senn muß.

3d habe vier gludliche Tage in Bonftreet an Emiliens Seite verlebt, und ben Gott, es bat mich woch nicht einen Angenblick gereut, bag ich wieber fo fonell abgereift bin. 36 follte unwurdig genug: fenn, fle fogleich mit ibrer reichen Auskeuer au beirathen und bann gemachtich von ihrem Berme. gen ju leben? :Es tam blot auf mich an, aber bev ber erften Radricht van Burtone Sob ging mir ber Bebante burd ben Sopf, bag ich ein unwürdigen Menfc ware, wenn ich es thate. Du maift, bafichi mebrere gute, Empfehlungen an ben Dinifter battes' und er nahm mich freundlicher auf als ich erwarten Fonnte; ben ibm arbeite ich jest. 36 theilte Emilien fogleich, als ich in Bonftreet ankam, meinen Dlanmit, und fie tonnte ibn auf teine Beife migbilligen. Das Bewußtseyn ihrer Liebe begleitet mich an meb nen Arbeitstifch; mir find bepbe jung, und bie fcwerften; Beidafte ladeln mich an, und fo mag unfere Bereinigung noch immer ein Jahr ober etwas langer

aufgeschoben bleiben; in biefer Beit bente ich bes forbert zu werben, und ihr bann boch mit einem Fleinen Glude entgegen zu tommen.

Ich lächle über mich seiber, wie ich bisher alles ernstere, festere Leben verabsaumt habe, sie nur fo oft als möglich zu seben suchte, und bag ich jest hier sie, frenwillig von ihr verbannt, und mir noch aus meinem kaltern Sinne ein großes Berbienst mache. Aber bisher war sie mir ungewiß.

Buweilen made ich mie Bormurfe barüber, bag ich innerlich fo frob bin. Die Denfchen (und ich mit eingerechnet), find ausgemachte Marren. Einen truben, verkehrten Ginn, in bem fich alle Gegenftande buntel und untenntlich abspiegeln, balten fie viel feichter fur ben Rubm ber Tugenb, als die frobe Gemuthsstimmung. 3ch freute mich ja nicht über Burtons Lob, nicht bag er mir aus bem Bege gegangen ift, - o nein, nur über Die Chene, bie ploglich, ohne mein Buthun, vor meinen Ruffen liegt. Die Menfchen find barin gang gute Befchopfe, und mobl mir, baß auch ich mir jest fo recht wichtig und bebeutend vorkomme, bag ich alle Borftellungen auf mich und mein funftiges Glud beziehe! Dan laffe boch alle große fosmopolitifche Plane, allen Rummer über - Beltbegebenheiten fahren, und liebe fich und bie Meniden recht innig, die ber gutige Simmel bicht um uns angepflangt bat! Diefer Empfindung, bieburch biefes Sausmittel allenthalben weit beffere Guppen. 1

Die Rechnungen ber Birthe braucht man nie ju überrechnen, benn richtig abbirt werden fie felbst vom Ginfaltigsten; man spart benm Ginfteigen in ben Bagen bamit einige Zeit.

Ihren Bebienten behandeln Sie ja recht ichlecht, sonft ift er auf ber Reise Ihr herr. In einem fremben Lande konnen Sie ihm am meisten biethen, weil er schon Gott bafur banken wird, wenn Sie ihn nur wieder juruck bringen.

Ich halte Sie für meinen mahren Freund, benn ich bin menigstens ber Ihrige, und barum habe ich Ihnen einige Kenntniffe mitgetheilt, die ich mir ehemahls auf meinen Reisen abstrahirt habe. Der ganze Brief macht wenigstens, baß Sie auf ber Reise vielleicht an mich zuweiten benten, bamit habe ich schon genug und übergenug gewonnen, und gegen unsern Undrea will ich recht bamit prablen, baß ich Ihnen manchen vortrefflichen Rath auf ben Weg gegeben habe.

Beluchen Gie mich aber noch morgen Abend, Gie werben eine Gefellichaft von luftigen Freunden finben.

unning die der der der Kulpmülseninnen der Sielscher der der General Sie der Germann

## 36. .. William Lovell an Rosa.

Ich habe mich nirgend aufgehalten, und barum haben Gie bis jest noch feinen Brief von mir erhalten, bier aber mill ich einige Tage von ben Befcmerlichkeiten ber Reife ruben.

3ch hatte nicht noch jenen luftigen Abend ben unferm Francesto genießen follen, benn bie Gine famfeit, bie Entfernung von Ihnen und allen unfern Freunden brudt mich nun um fo ichmerghaf= ter. Ochon unter ber Munterfeit, unter bem lauten Lachen fab ich in Bedanken meinen einfamen Bagen zwifden buftern Bergen fahren, und nun fig' ich bier in einer fremben Stadt, fo gang abgefondert, tief in Betrachtungen und Erinnerungen manderlen Urt verfenft.

Nichts ift fur mich wibriger und betrübter als ieber Abend por einer Abreife, man ift ermudet und verwirrt vom Ginpacken und Anordnen, moben endlich bie Finfternif bereinbricht, und man mit bem Lichte bald in diefes, bald in jenes Bimmer mantert, um nur nichts zu vergeffen; Roffer und Mantelfacte merben bann jugefchloffen, und wir werben fo recht barauf aufmertfam gemacht, wie unfer ganges Leben aus fo elenben Bedurfniffen jufammengeflickt ift, wie wir mit einem Prag von unnugen Rothwendigfeiten belaben, wie mir an aber ich hoffe, ich habe mich both im Sanzen so schnell wieder entfernt, daß Sie nicht unverschnlich senn werden. Ich reiche Ihnen mit aller meiner Gutmuthigkeit ibie hand jum Frieden, benn es ware unverzethlich, wenn wir bepbe noch vor Iherer Abreise Reinde werben sollten.

Wenn ich nicht etwas zu fett ware, so wurde ich Sie begleiten, und ben ber Gelegenheit auch einmahl andre Lander, als Italien, zu sehen bekomemen; aber so bin ich in mir felber gefangen, bennbas Reisen bekommt mir nie. Sonderbar, daß, wenn man es sich gut schmecken läßt, man es nacheber mubsam findet, einen Berg zu erklettern. — Indessey, es laffen sich nicht alle Genüsse und alle Bortrefflichkeiten verbinden.

Wenn ich mir meine neugierige Seele bente, bie so in schweren, unbeholfenen Fesseln sitt, und boch gern manches Neue lernen und erfahren möchte, so bekomme ich ein ordentliches Mittleiben mit mir selber. Us ich noch zuweilen weit zu Fusseging, nahm ich mir vor, ben größten Theil ber Welt recht genau zu betrachten, und sest habe ich nun alles im verjüngten Masstabe, in Aupferstichen vor mir, und muß mich baran begnügen. — Doch, was hat man von einer ganzen Reise, wenn man wieber kömmt?

Trinten Sie ja nicht gleich taltes Baffer, wenn Gie aus bem Bagen ober bom Pferbe fteigen, beim

ich habe es aus eigener Erfahrung, bag bas febr fcablich ift.

Bleiben Sie einem Frauenzimmer zu Gefallen nie einen Lag langer an einem Orte; man hat nur Undank bavon.

Laffen Sie fleißig nachsehen, ob feine Linfe am Bagen fehlt, bamit Ihnen nicht ploglich ein Rad ablauft, und Sie einen gewaltigen Stof betome men.

Nehmen Sie auf jeben Fall einige Flaschen vorzüglich guten Bein mit, man weiß fonst manche mahl nicht, was man in ben schlechten Birthse bausern anfangen soll, wo man oft in ben miserabelsten Speisen bie Jahne bewegt, um nur mit bem Birthe keine handel zu bekommen.

Die Postillone find am besten, wenn sie halb betrunken find.

Benn Gie Ihren Freunden Naturseltenheiten mitbringen follen, fo ift es am bequemften, daß Sie biefe auf ber letten Station faufen, und bann fcmoren, Gie hatten fie mit eigenen Sanben aus bem ober bem Berge gebrochen, man fann manchen Leuten bamit eine febr frobliche Stunde machen.

Mehmen Sie fich besonders vor dem Morgens thau in Acht; es ift interweititg, auf einer Reise Erank zu werden.

Unterlaffen Sie es nie, an bie Aufwarterinnen - einige Liebkofungen wegzuwerfen, Sie bekommen

Das Kind mit Geminsel In die Fluthen des lauten, abrollenden Stroms.

»Wo find die Freuden?

\*\*Red find meine Whasche ?

\*\*Du haß mich betrogen,

\*\*Bild einsam, verlassen

\*\*Bitt' ich noch einmahl,

\*\*Die Hand nach den täuschen Blumen

au Ketken.«

in Da fliebt: bes Moubes igplomes Licht Durch Thal und Bief' und über den Strom, Und rathfelhaft fest ringt bie Gegend 3m Glang des Abend's, it im "Bo find" ich die Beimath ? 380 find id Gefabrien ? Dich febe nur Schatten Die dunkel und bientler Dom Strom berüber . Bald bierbin, bald boeth »Bie Bolten geb'n. Bliegt alles jenfeits . Bas ich mir munfche »Und berglich fuche ? "3d bore Tone, -Sind's ferne Baffer ? Sind's tonende Balber ?. Sind's Menfchenftimmen ? »So fremd und vertraulid. "So ernft und fo freundlich "Clingt's fern berüber.

36.

### : William Lovell an Rosa.

Chambery.

Ich habe mich nirgend aufgehalten, und barum haben Sie bis jest noch keinen Brief von mir erhalten, hier aber will ich einige Lage von den Befchwerlichkeiten ber Reise ruben.

Ich hatte nicht noch jenen luftigen Abend ben unserm Francesto genießen sollen, benn die Einssamkeit, die Entfernung von Ihnen und allen unssern Freunden bruckt mich nun um so schmerzhafter. Schon unter der Munterkeit, unter dem lauten Lachen sah ich in Gedanken meinen einsamen Wagen zwischen duftern Bergen fahren, und nun fist ich hier in einer fremben Stadt, so gang abgesondert, tief in Betrachtungen und Erinnerungen mancherlen Art versenkt.

Nichts ist für mich widriger und betrübter als jeder Abend vor einer Abreise, man ist ermüdet und verwirrt vom Einpacken und Anordnen, woben endlich die Finsternist bereinbricht, und man mit dem Lichte bald in dieses, bald in jenes Zimmer wantert, um, nur nichts zu vergesten; Koffer und Montelfäcke werden dann zugeschlossen, und wir werden so recht darauf aufmerkam gemacht, wie unser ganzes Leben aus so elenden Bedurfnissen zusammengestickt ist, wie wir mit einem Praf von unnungen Nothwendigkeiten belaben, wie wir an

uns selbst so wenig, ja fast nichts sind. Das angtliche Herumtreiben ber Aufwarter, die größere Leere der Zimmer, der Gedanke der Reise, — alles
gibt dann eine dunkle Allegorie von der widrigen Maschinerie des menschlichen Lebens, wo alle Rader und alle Getriebe so kreischend hervorschreyen,
wo das Bedürfniß die erste bewegende Kraft ist.
Dann geben Berge und Thäler wie Schatten meinem Sinne vorüber, ich erwarte den Unbruch des
Tages mit einer Nengklichkeit, als wenn ich sterben sollte.

Mit bem erften Rud bes Bagens horen gewöhnlich meine Betlemmungen auf, ich vergeffe bann, bag ich ben Ort, ben ich verlaffe, vielleicht nie, ober mit gang umgeanberten Gefühlen wieberfebe.

In ben wildesten Gegenden der Piemontesischen Gebirge fühlte ich mich oft auf eine seltsame Art glücklich, ich bachte an den Borfall mit den Mausbern, der mir vor niehr als zwey Jahren bier bes gegnete. Ich glaubte oft, daß Balder jest aus einem dunkeln Gebirgpfad beraus treten mußte, boer daß Niemand anders als Amalie in der Autsche vor mir fahren konne, oft hatten auch die Gesichter, benen ich begegnete, eine auffallende Aehnlichkeit mit jenen, die ich suchte.

Dit trubem Zuge,

Geht durch das Leben Das Kind, geleitet Bom ernften Führer, Den es nicht kennt.

3m Thal , am lauten Bafferfall Steb'n bepbe Band'rer fill , Der Führer fpricht jum hordenben:

Bieb', hier bluben alle Blumen, Mie Buniche, alle Freuden Pfluce, denn wie fließend Waffer, Raufche das Leben die vorüber.

Fort weicht die Gestalt, Lind eiefhekummert, Sieht ihr mit langem Blide Der einsam Berlassene schmachtend nach.

Bind faufelt in ben Blumen, Bellen murmeln wie jum frohlichen Tang, Da beugt fich der Frembling, Und mabt mit rafchen gitternden Sanden Die kleine Stelle, Auf der er fieht.

Und Blumen und Grafer, Und giftiges Unkraut, Und flachlicht Gewürme Fühlt gitternd die Hand. Und halb erschrocken, Und halb entschlossen Wirft Grafer und Unkraut, Gewürme und Blumen Das Kind mit Geminsel In die Fluthen des lauten, abrollenden Stroms.

Da fliegt bes Poudes apld'nes Licht Durch Thal und Bief' und über den Strom, Und rathfelhaft fest ringtible Gegend 3m Glang des Abend's in Sin »Bo find" ich die Beimath ? Bo find? id Gefabrien ? Dich febe nur Schatten Die dunkel und dunkfer Bom Strom berüber . Bald bierbin, bald doctbi "Bie Botten geb'n. Bliegt alles jenfeits . Bas id mir minfde "Und berglich fuche ? 3d bore Tone . -"Sind's ferne Baffer ? "Sind's tonende Balber ? Sind's Denfchenftimmen ? So fremd und vertraulid. "So ernft und fo freundlich "flingt's fern berüber.

PAd wie tropig brauft der Strom fein Lied fort,

Biebende Bögel spotten meiner in der Ferne, Bolten sammeln sich um den Mond, und nehmen ihn mit fich,

:: »Ich; tein Befen, das nietner fich esbarmte.

»Ift bieß bas leben,
»Boll Lieb' und Freude?

>Boll find' ich bie fcone,

Berlaffene Deimath!?

Bie mag fich in meinem Vaterlande jest alles veranbert haben? — Wie habe ich mich felbft verandert! —

Das Wetter ift febr trube, und ich will mich nieberlegen, um gu folafen.

#### \*\*\*\*\*\*

37.

## Eduard Burton an Mortimer.

Bonfireet.

Ich schiese Ihnen bier einige Papiere, Die Sie, win ich glaube, mit Intereffe lefen werden. Unseve neulichen berzüchen Gespräche geben mir ein Rechte nicht geheimnisvoll gegen Sie zu sepn ob ich Sie gleich ensuche; diese Blatter in keine andere Sande zu geben, demn fie find von meinem Bater.

- Born habe ich mehrere Bogen weggeschnitten, bie, mie ze. fceint, ju Ergreiten in ber Sprace.

gebient haben, zufällig hat er in biefem Buche bann für fich weiter geschrieben, und fo find biefe Beftanbniffe entstanben.

Auch in feiner Krankheit hat er noch baran gefchrieben, er suchte bas Buch felbft, und ließ es
febr emfig suchen, weil er mir es geben wollte, aber
es war nirgenbs ju finden. Jest hab ich es bep
bem, Aufraumen ber Zimmer von ungefahr unter
bem Bette entbeckt, in welchem er ftarb. —

Schiden Gie es mir jurud, fo balb Gie es geenbigt baben.

38

# Einlage bes vorigen Briefes.

In meinem fechezehnten Jahre geschrieben.

Ja, ja, herr Wilkens, ich habe Ihre Regeln recht gut verstanden, und vielleicht bester als Sie es glauben. Ihr ganzer Unterricht bezieht sich am Ende dahin, daß ich die Sprache zu meinem Rusten gebrauchen lerne, und dann ist der Mensch gestidet. Habe ich mich nicht noch gestern an einem sowiegen Briefe üben muffen, in welchem eine gut angebrachte captatio benevalentiae, gleich im Unfange mein hauptaugenmerk sepn mußte?

36 bin feit geftern gegen Jebermann, befonbere gegen bie Bebienten, febr auf meiner huth, benn ich sehe in jedem freundlichen Sesichte, in jedem ehrerbiethigen Gruß nur eine captatio benevolentiae; und gegen meinen Vater habe ich sie selbst auf die gläcklichste Art benust, benn ich habe nun endlich die schöne goldene Uhr, nach der so lange mein Sinn trachtete. — Nur muß ich dafür sorgen, daß Niemanden diese Betrachtungen über meine Lehrstunden in die Hande fallen.

Es ift aber, als wenn ber Unterricht aller meiner Lehrer, ja felbst meines Baters, nur babin
ginge, daß ich lugen und mit ben Worten spielen
lernte, wenigstens ist die kluge Schmeichelen gewiß
die Poesie, die am unmittelbarsten auf die Seele
wirkt. — Ich glaube, alle Complimente, die meinem Vater gemacht werden, und die er zurud gibt,
sind nur Repetitionen aus einem früheren Unterrichte.

Ich muß selbst die Probe an den Menschen maschen, die mich umgeben, vorzüglich am Roch und am Gartner. Wenn ber Sat richtig ift, so hat vielleicht Jedermann eine schwache Seite, die man ihm abgewinnen muß, um ihn nach Gefallen zu benuten. Das ware wenigstens ein sehr lustiges Les ben, wenn mir ploglich alle Trauben des Gartens, alle Leckerbiffen der Kuche, ja selbst alle Goldstücke meines Vaters zu Gebothe ständen.

Der Schluffel gur gangen Belt fonnte mobl gas nichte anders, als die gepriefene Captatio benevolentiae fenn.

Es muß aber boch Menschen geben, die auf tieselben Gedanken gefallen sind, und ich fürchte, mein Bater und die mehresten alten Herren, bie ihn besuchen, gehören zu diesen. Gegen diese mußte man denn wie gegen einen ausgelernten Schachspieler, sein Spiel maskiren, sich als unbefangen und dumm gutmuthig ankundigen, und si ihre Aufmerksamkeit einschläfern. Ich will wenigstens gegen meinen Bater sehr auf meiner Suth senn, dehn wenn man einmahl die Spur eines Menschen entbeckt hat, so muß es leicht seyn, ihm zu seinem versteckten Läger zu folgen.

Wenn Berr Bilfens nur nicht wieder barauf fallt, baß ich Berfe machen foll, eine andere Urt Lugen ju bauen, bie ich verabicheue, weil fie gu . Man fage mir boch ja nicht vor, gar nichte führt. -bağ Empfinbungen biefe troftlofen, abgegirfelten Bejlen bervorbringen; ich habe foon Manchen weinen. Teben, aber nie auf eine abnliche Art iprechen gebort. 3ch begreife auch nicht, wie ich ober irgenb Jemand burd ein fingirtes Trauerfpiel gerührt wer= ben tann. - Diejepigen, bie Thranen bergießen tonnen, find mobl' wieber eine andere art von Lugnern bor fich felber, fo wie jene, die die bergbredente Berfe nieber fdreiben tonnten. - Go'leben wir bielleicht auf einer unterhaltenben abwechfelnben Masterabe, auf ber fich ber am beften gefaut, ber am unfenntlichften bleibt, und luftig ift

es, wenn felbst bie Maskenbanbler, unsere Geiftlichen und unfere Lebter, von ihren eigenen Law ven hintergangen werben.

3men Jahre nachher.

Gottlob! baß ich enblich pon meinen laftigen Lehrern befrepet bin! Richts als Worte und Phrasen! Ich habe bey biefem Unterrichte nur bie Mentschen tennen gelernt, bie ibn mir ertheilten, die fo fcwach und blobe waren, daß sie es gar nicht benierkten, wie sie von mir und meinem Eigensine ne abhingen.

Richts kann mich fo febr aufbringen, als bie Unbeholfenheit im Menschen, jene Blindheit, in ber fie nicht seben, welche Talente ju ihrem Geboibe fiehen, und wie Fremde ihnen proglich Zügel und Gebig anlegen, und aus einem frepen Thiere ein dlenftbares machen. Durch ein paar unbesonnene Streiche ift ber Kammerbiener meinen Baters, ber sonft ein gescheidter Mensch ift, so in mein Intereffe verwickelt, daß er es seht gar nicht wagt, ehrlich ober gegen mich zu handeln. Der Nerwalter ift ber gutherzigste Narr von der Welt, aber er halt mich für einen noch größern, und badurch haive ich sein unbedingtes Zutrauen gewonnen.

In ber Sprache muß man fich gemiffe Borte und Rebensarten merten, die wie Zaubergefange Lagu bienen, eine gewiffe Battung von Leuten ein

jufchlafern. Muf jeben Menfchen wirken Borte, nur muß man ibn etwas tennen, bamit man bie rechten nimmt, um fein Ohr ju bezaubern. Der Bermalter bort gern von Ehrlichkeit ber Menfchen reben, er liebt es, wenn man auf bie Diebertrachtigen fchimpft; wenn ich bieg thue, und bie Borte mit einer gewiffen Sige ausspreche, so weiß er fic vor Freuden nicht ju laffen, und bruckt mir in feinem Entzucken bie Banbe. Huf biefe Urt muß man ben Ochag unferer-Oprache ftubierent, um bie mabre Urt ju fprechen ju finden. Es faut mir immer ein, bag bie Menichen offenbar Rarren find, bie fo reben wollen, wie fie benten, bie gange Beis baburd beleibigen, und fich nur Schaben fiften. 3d bente fur mich, und fpreche fur bie andern, folglich muß ich nur fagen, mas biefe gern boren. Es wird auch Miemand erwarten, bag ich bie fogenannte Bahrheit rebe, fo wenig wie ich es von einem Undern forbere, benn fonft mußte ich nie Bemanden etwas Ochmeichelhaftes fagen, fo wenig wie ich von irgend Einem ein Compliment bekommen wurde. Die Sprache ift nur bagu erfunden , um etwas ju fagen , was man nicht bentt; und wie felten beute man felbft abne gu lugen!

Die sogenannten Babrheitsfreunde find baber Menichen, bie ausgemachte Thoren find, bie felbft nicht wiffen, was fie wollen, ober fie find eine ansbere Art von Lugnern. Gie baben fich in ben Kopf

gefest, daß in ihrer Bahrheitssageren ihr Charakter bestehet, und sie sagen baber von sich und anbern Leuten eine Menge Sachen, die sie wirtlich
nicht benten, sie wollen sich nur auf diese Art auszeichnen, und sich frepwillig verhaßt machen. Sie
feben nicht ein, daß unfere ganze Sprache schon
für die Begriffe und Dinge, die sie bezeichnen soll,
sußerst unpassend ist, daß schon diese die Unwahrbeit sigt, und daß es dabet unsere Psicht ift, ihr
nachzuhelsen.

Der Grund von allen unsern Künften, von allen unsern Vergnügungen, von allem, mas wir
denken und träumen, — was ist er anders als Unwahrheit? — Plane und Entwürfe, Tragödien
und Lustspiele, Liebe und Haß, alles, alles ist nur
eine Thuschung, die wir in und selber erzeugen;
unsere Sinne und unsere Phantase hintergeben
und, unsere Vernunft muß daher falsche Schlusse
machen, alle Vücher, die geschrieben sind, sind
nur Lügen, wovon die Letteren die Ersteren in ihrer Bibse darstellen sollen; und doch soll ich den
kleinen Theil meines Körpers, die Zunge, der
Wahrheit widmen. Und menn ich es wollte, wie
kann ich es?

... Gin, Jahr nachher.

Mein Vater ift gestorhan, und die ganze Welt wundcht mir Glück, mit Martente bie wie Condorcies Will. Lovell. 2. The

fengen geftellt fint. Biele fuchen fich mir ju empfehten, und mande barunter meine ichmade Geite ausfindig ju machen. Die Menichen, bie meinem Bater viel ju banten baben, gieben fich gant juruck, und thun, als wenn er mie auf ber Erbe gewefen ware. Ulte Beiber, die mich als Rind mandmabl auf ihren Choof genommen baben, prafentiren mir ihre Löchter, bie fich mit allen Reiten aussteuern. Die Bebienten baben Denfionen, und find frob, felbft ber Bermalter, bem etwas an felnem Gehalte angelent ift. 200 find beim nun bie Menfchen, bie fo viel fublen wouten's Wer fann benn nun noch mit feinen Empfinbungen prablen ? - Ein Bettler gebt unten vorben, ben ich weinen febe, weil mein Bater ibm modentitichtetmas gab. Er weint, weil er fürchtet, bag er fest Tein Einkommen einbuffen wirb. - 3d babeibm erwas beruntergefcbickt, und er gebt mit einem froben Gesichte fort; er weinte vielleicht bibf; uin mein Mitleiben ju erregen. 44

Die Menfchen find gewiß nicht werth, tag man fie achtet, aber boch muß man fich die Mahe geben, mit ihnen ju feben: Ich will fle kennen fernen, um nicht von ihnen betrogen zu werben, benuwie kann ich bafur fteben, bag nicht irgend eins mahl meine Eitelkeit, oder eine andere meiner Edwachen meine Bornunft verblentet?

Alles fomeidelt mir jest, felbft bie Menfden

von benen ich weiß, daß fie mich nicht leiben tonnen, und mich verachten. Alle benten, wenn fie mich erbliden, an mein Bermogen, und alle Budfinge und Erniebrigungen gelten biefem Begriff, ber nur auf eine jufallige Beife mit mir felber jufam. mengefallen ift. Diese Borftellung von meinem Reichthume beberricht alle die Menfchen, Die in meis ne Atmosphare gerathen, und wohin ich trete, folgt mir biefe Bortrefflichfeit nach. 3d fann es alfo niemand verargen, wenn er fein Bermogen und feine Berricaft über bie Bemuther ju vergrößern fucht, benn baburch wirb er im eigentlichften Berftanbe Regent ber Belt. Ein golbener Bauberftab bewaffnet feine Sant, ber allen gebeut. Dief ift bas einzige, was noch mehr wirkt, als alle möglie den Captationes benevolentiae.

So lange man ben recht vielen Leuten ben Gebanken erzeugen kann, bag man ihnen wohl nuglich seyn konnte, hat man viele Freunde. Alle sprechen von Aufopferung und hohen Tugenden, bloß
um uns in eine solche beroische Stimmung zu versehen. Diese Siruation aber gibt zugleich Gelegenbeit, sie auf mancherlen Art zu nugen, und sie so
zu verwickeln, daß sie am Ende schon froh sind,
wenn sie nur aus den Reben frey gelassen werden.

Man lebt in ber Gefellichaft wie ein Fremdling, ber an eine wilbe, barbarische Rufte verschlagen ift; er muß feine gange Bedachtsambeit, alle seine List zusammen nehmen, um nicht ber Rottegu erliegen, die ihn mit tausenbfachen Kunften besturmt. Wenn man es vermeiben kann, daß das Leben ein Hagardspiel wird, so hat man schon gewonnen. Seltsam, daß alle zu gewinnen trachten,, und manche bach die Karten nicht zu ihrem Bortheile mischen wollen! Für den Klügern muß est keinen Zufall geben.

#### Im zwanzigsten Jahre...

Der junge Lavell ift ein Narr, recht fe, wieman sie immer in den Buchern findet. Ich habedas wunderbare Glud gehabt, ihn zu meinemFreunde zu machen. Er spricht gerade so wie die:
Dichter, die er sehr steißig liest, und ich möchtewetten, er mocht selber Berse. Er hat mir schon
in den ersten Tagen alles vertraut, und es ist.
Schade, daß seine Geheimnisse sa unbedeutend undkindisch sind. Sein Nater ist ebenfalls ein einstelesiger Mensch, aber er scheint mir doch nicht ganz zutrauen, es mag wohl irgend etwas in meinen Mienen oder Geberben liegen, was ich noch wegzusschaffen suchen muß. Unser Körper soll in allen unsern Wendungen mit unserer Sprache correspondiren, und das ist dann die eigentliche Lebensart.

Freundschaft ift eines von den Worten, die ime Leben am häufigsten genannt werden, und mann muß eben sowahl: Freunde als Aleider haben, und

won eben fo verschiebener Urt. Freunde, bie mit uns fpagieren geben, und uns Deuigkeiten ergab-Ten; Freunde., bie uns mit Leuten bekannt maden, mit benen wir gern in Connexion tommen modten. Argunde, die und gegen Andere loben, und und Zutrauen erwerben; andere Freunde, von benen wir im gefellschaftlichen Befprache manches lernen, was zu miffen nicht unnug ift; Freunde, bie. fur uns ichworen; Rreunde, die, wenn mir es fo weit bringen tonnen, und die Golegenheit es erfordert, fich für und todt feblagen laffen. Mus dem Lovell tonnte vielleicht einer von den letten gemacht werben, benn er gibt mir felbit frepmillig alle bie Raben in bie Band, an benen er gelenkt werden fann. 3ch balte as far eine Rothwendigfeit, bas ich mich butbe, mich irgend einem Menfchen ju vertrauen, weil er in bemfelben Mugenblide über mir ftebt.

Covell ift etwas junger als ich, und er macht vielleicht noch dieselben Erfahrungen, die ich schon jest gesammelt habe. Das Alter ist bep gleich jungen Monschen oft sehr verschieden, und ich bin mir durch einen Zufall vielleicht seibst um viele Jahre vorausgebilt; ich suble menigstens von dem Ingenblichen und Kindischen niches in mir, das ich an den meisten Jüngtingen und an Lovell so vorzuglich bemorke. Mich verleitet die Hite nie, mich selbst zu vergessen; ich werde durch keine Erzählung

in einen Enthusiasmus verfett, ber mir ichaben könnte. Mein Blid richtet sich immer auf bas große Gemählbe bes verworrenen menschlichen Lebens, und ich fühle, baß ich mich selbft zum Mittelpuncte machen, baß ich bas Auge wieber auf mich selbst zurud wenden muß, um nicht zu schwindeln.

Jeber rebet im Grunde eine Sprace, die von der des andern völlig verschieden ift. Ich kann also mich, meine Lage und meinen Wortheil nur zur Regel meiner Denk- und handelsweise machen, und alle Menschen treffen zusammen, und gehen Einen Weg, weil alle von demfelben Grundsate ausgeben. Ein buntes Gewebe ist ausgespannt, un dem ein jeder nach seinen Kräften und Einsichten arbeitet, ein jeder halt das, was er darin thut, für das Nothwendigste; und doch ware der Eine ohne den Andern unnüg. In wiefern mein Nachbar wirkt, kann ich nur errathen, und ich muß baber auf meine eigene Beschäftigungen acht geben.

Biele Menschen wiffen gar nicht, was sie von ben übrigen fordern sollen, und zu diesen gehört Lovell. In Gedanken macht er sehr große Pratensienen an meine Freundschaft. Ich fordere von den Menschen nicht mehr, als was sie mir leiften; und dieß vorher zu wiffen, ist der Calcul meines Umganges; je gewisser ich diesen rechne, je mehr kenne ich die Menschen, und das ganze übrige Wesen von Zuneigung und Wohlwollen, uneigennutgiger Freund-

schion, die mir gerade so vorkommt, wie die Gebiction, die mir gerade so vorkommt, wie die Gebiction, die mir gerade so vorkommt, wie die Gebiction, die Diana und den Apollo in unsern Dichtern. — Wer sich bagan erlustigen kann, dem gonne, ich es recht gern, aber allen diesen Menschen, die im Ernste davon sprechen können, ist die Binzbe der Kinhheit, noch nicht von den Augen genommen. Diese sind nügliche Modilien für den altern und klügern, der sie auf eine gute Art anzustellen weiß.

Balb nachher gefdrieben.

Simmer ift es mir jumider gemelen, wenn ich ben Rahmen Exp ni well nennen bore, oder ibn lefe, um bas Dufter eines folechten und ausgearteten Menfchen aufzuftellen, benn es wird mir faft ben feinem Charafter fo leicht und naturlid, mich in ibn bineingubenten, und fo, fflr mich alle, feis ne feltfamen Biberfprüche guffulffen. Alle bie Lafer, bie man ihm gewöhnlich porwirft, find es nur besmegen, weil die Menfchen nicht die Sabigleit befigen, ihre Geele in Gebanken mit einem anbern Charafter ju befleiden ; fie find ju fehr in fich felbft eingesperkt, und hieß macht ihren Blid befchrantt. Wielleicht; bas bie Unterschiebe überhaupt aufhöre ten, wenn fich ibie Menfchen bie Binbe gaben, ben Ericheinungen naber ju ergten, bie ihnen in ber Ferne gant anbere geformt ju fepn icheinen.

Cromwell mar vielleicht ber reinfte und eifrigfte Schwarmer, ale er fich im Unfange jur Parten. ber Duritaner ichlug. Biber fein Erwarten fant er, bag es leichter fen, bie Denichen unter feinen Beift zu beuden, ale er im Aufange nebacht batte." Er burchbrang mit feinem foarfen Blice bie Bemutber aller berer, bie ibn umgaben, er bemertte es, auf welchen Armfetigfeiten meiftentheils bas Unfeben berubte, bas er unter feinen greunden batte, und er icamte fic vor fich felber, und verachtete bie Menfchen. Geine Odmarmeren und fein Entbuffasmus waren es vorzuglich, bie bie Menge an ibn banb, benn ber Schwarmer giebt einen weiren Reuerfreis um Hich ber, mit felbft in bie falte= ren Menfchen geben gunten aber, bie fle tinwillfubrlich mit Liebe und Bobimoffen gu ibrem Anführer brangen. 'Er fab ein, baf er in einzelnen Stunden, wenn'ibn' jener giadliche Chthuflabuius verließ, biefen auf eine Bezwungene und balb gewaltfame Met erfessen muffe, und er efftaunte, dali er fand, bağ bie Begeifterung fic auf bie 220 "fogar wiber ibren Billen, vom Simmel lieben laffe. Denn im Menfchen liegt ein feltfamet und faft un= begreiflicher Borrath von Befüllen, 316 a teben ber Uhnbung fiegt bie' Ginkfitburig anb bie 3000; bie wir abnbeten ; ber Lugner fann auf-feine eigene? Erfindungen fdworen, bohe winen Demeit juithun, benn er tann in biefem Zugenbtide vollig bavon.

Korzengt feyn. Die wunderbutfte Seiftererscheinung kann vor mir stehen, und doch nur von meiner Phantaste hervorgebrücht seyn. — Auf die Art mußte der große Mann bald zweifelhaft werden, was in ihm wahr, was fallch, was Erdichtung, was Ueberzeugung sep; er mußte sich in manchen Stunden für nichts als einen gemeinen Betrüger, in andern wieder für ein auserwähltes Rüstzeug bes himmels halten. Wie durcheinander mußte sich bei ihm alles das verwirren, was die gewöhnlichen Menschen ihre Moralität nennen! kann main nun wohl dieselben Forderungen an ihn machen, die man an jene thut?

Das Stud folgte ihm auf feinen Fußstapfen, und welcher Sterbliche kann sich mobl von ber Schwachheit los reißen, ben gludlichsten Erfolg seiner kuhnften Plane nicht fur ben wahren Orakelspruch ber Natur und ber Gottheit zu halten? Fast seber Ungludtiche zweiselt an seinem Wertbe, er halt nur gar zu oft sein Unglud für seine Straese. So glaubt ber Sieger im Glude seinen Lohn zu sinden, seine Bestätigung von oben ber. Vom Erfolge begünstiget, schrieb er neue Zirkel in seine Plane, und alles erfüllte fich immer auf die wunderbarste Weise. Durch ein unruhiges, thatenreisches, und Glud gekröntes keben sah er sich plöglich wie durch einen muntern Traum an die Spige des Staates gestellt, und kein ganzes voriges Leben

mar nur Bubereitung und Geruft zu biefem grafen Momente.

Un, ibm war bie Boblfahrt feiner Parten gefettet; und was war natürlicher und einem Menfchen verzeihlicher, als bag er jest feine Perfonlichkeit mit feiner Sache verwechfelte ? Er glaubte für feine Parten ju fampfen, menn er nur noch für feine eigene Sicherheit ftritt, und aus bem Wege raumte, mas ibn in feinem Bange binbern tonnte. Er mußte fich gleich groß und gleich munberbar vorkommen, er mochte fich nun als einen Liebling bes Simmels betrachten, ober als einen Selden, ber alles burch feine eigene Rraft gewonnen, und in Befit genommen batte, ja, biefe bepben Gedanken mußten fich in feinem Ropfe bennabe begegnen. Er vertraute fich jest mehr als jemable, und trauete ben Menfchen, bie ibn umgaben , noch weniger als vordem. Fortuna hatte ibre volle Urne gleichsam in feinen Schoof geschuttet, und er glaubte nun bas Blud felbft ju fenn; fein Stoll und feine Eigenliebe, Die Bewunderung feiner felbit ift baber eben fo bentbar als verzeiblich. Er fonnte gegen feine Freunde nicht dantbar fenn, benn er glaubte burch eigene Rraft alles errungen ju haben, er fonnte fie nicht achten, ba er fie nicht fannte. Ihre Werehrung feiner aber, fo wenig Autoritat fie auch fur ibn batte baben follen, trug er boch gern und gang ju feinen Berbienften

ther, benn benen Menschen, die uns loben, übertragen wir gern die Beurtheilung unseres Werthes; ja wir glauben oft, daß diejenigen ihn am besten zu schähen wissen, die selbst am meisten ohne Verdienste sind. Die größte Inconsequenz der Menschen, die Gegend, in der vielleicht in jeder Seele die meisten Verächtlichkeiten siegen, ist das Gebieth der Eitzlseit. Tede andere Schwäche ist unzugänglich, ober man muß wenigstenksein und behuthsam die Brücke hinüber schlagen, um das Ufer
nicht selbst einzureißen; aber die Eitelkeit verträgt
selbst die Behandlung der rauhesten Hande.

Ich will mir heute ernsthaft vornehmen, nie baran zu glauben, wenn man meinen Gang, meisne Hauser, meinen Scharfsinn, ober meine Gessichtsbildung lobt, und wer weiß, ob ich nicht barauf falle, mir einzubilden, baß in meinem Garzten die besten Blumen stehen, und baß hier bann ein elender Schmeichter seine volle Ernte sindet! Der himmel ist vielleicht so grausam, mir in den Kopf zu sehen, ich hatte mehr Geschmack als andere Menschen, ich hatte mehr Geschmack als andere Menschen, ich hatte mehr Geschmack als andere Menschen, ich hatte mehr Geschmack als andere Menschen Taschenubr sehen lassen: Huthe hich porther Sitelseit!

Erommell mar fo gludlich, viele wirkliche Freunde zu finden, ab er gleich keinen liebte : er konnte fie ju Aufopfgrungen auffordern, und keiner magte es, ihn um abnliche Opfer zu mabnen, ba

ihn keiner in feiner Gewalt hatte. Alle fürchteter ihn, und er wußte, wie weit er jene nicht ju furchten hatte; er war daher nicht tollfuhn. Er hatte es empfunden, wie fein die Granzen im Menscheh zwischen Enipfindungen find, die wir Extreme nennen, weil wir sie uns wie den Norde und Subpol gegen über benken: aber zwischen gut und bose, zwischen Freund und Feind, dem Pietisten und Gotteslästerer, dem Patrioten und bem Landesversräther liegt nur eine Secunde. Eromwell wußte dieß, und seste seine Freunde daher in keine Spantinung gegen sich.

Je mehr ich seinen Charafter überbente, je menschlicher finde ich ibn; nur baß er ein großer Mensch, ein leuchtenbes Meteor war. Wer ibn ein Ungeheuer nennt, hat nie über ibn, ober über sich selber nachgehacht.

Er hatte bas Unglud, einen einfaltigen Cohn ju haben.

Drep Jahre nachhie: «

Die Menfchen find Rarren, benn obgleich etfier ben andern betrügt, so nehmen fie Voch nichts so sehr übel, als daß sie betrogen werben, befons bers wenn man sie auf eine andere Art hintergeht, als sie bie übrigen Menschen täufthen. Lovell ist mein unverschnlicher Feind, wenn er erfährt, daß ich mit datan arbeiten half, ihm feine gattiche Widit'ju emffihren; und er wurde es ine gur Entschuldigung hienen laffen, bas Waterloo auch mein Freund, und sogar mein Oheim sen. — Aber ba ber ganze Plan boch verungluckt ift, so bente ich mich auf jeden Fall wieder mit ihm zu versohnen.

Aber Baterloo, ob er gleich mein Dheim ift, der bleich alter ift ale vierig Jahre, ob er gleich fcon große Retfen gemacht but, ift bennoch ein weit größerer Marr, als ber jugenbliche Lovell. Er glaubt alles ju baben, indem er Big bat, er meint bie Menichen genug gu fennen , wenn er nur weiß, wodurch er fie jum Lachen bewegen fann ; er mare vielleicht ein guter Comobien Dichter geworben, aber jum Umbange mit Denichen ift er verborben. 1-Er bellagt fich aber mit, bag ich ibn bintergant gen babe, ob ith gleich mit ibm an bemfelben Dlane gearbeitet babe. - Aber tie beften und amufantes ften Coups mußten offenbar gang unterbleiben, wenn es nicht erlaubt fein follte, bag ein Schelm ben andern bintergebt. Er macht mir Bormurfe, baf ich nun ber Einzige bin', ber bep' bem' gangen Sanbel etwas gewonnen bat; aber bas ibat fa eben bet Bewegungegrund, warum ich mich einniengte, weil ich bie Bewigheit Barte, buf ich auf feben Rall gewinnen muffe. - Benn ich bintergangen mare, ich murbe mich nie betlagen, fonbern mich zu rachen fuchen. Batetloo ift abgereift, und wie ich eben bore,

gestoyben. Er ift vielleicht thoricht genug gemefest. fich felbft ungebringen.

In meinem vier und zwanzigften Jahre.

Ich hoffe, es soll-mir gelingen, die Tochter ber reichen Laby Sacville zur Frau zu bekommen. Die Mutter spielt die Aufgeblarte, und die Tochter ift ziemlich empfindsam und pietistisch. Die Mutter spottet über die Tochter, die Tochter zuckt die Ucheseln über die irreligiöse Mutter. Bepben muß ich beptreten, um ihr Vertrauen zu geminnen.

Bie platt find boch alle die Camobien, in benen eine abnliche Situation bargestellt wird! Eine Rarrifigtur treibt, fich amifchen allen mit fchlecht erfundenen Lugen berum, und am Ende an allen feinen Opottern ju feitern. 3ch finde es eben fo leicht als sicher, sich als Mittelsperson zwischen wis berfprechende. Charaftere einzuschieben, benn man muß fich jedem nur unter gewiffen Bedingungen nabern, bie fo gestellt find, bag jener glaubt, es tomme nur auf eine nabere Bekanntichaft, auf ein perfraulicheres Gefprach an, um auch biefe Bebingungen weg ju ichaffen. Die Mutter glaubt, ich fpiele nur aus Liebe ju ihrer Tochter ben Religiofen, und um biefe nachher von ihren Brrthumern jurud ju bringen ; bie Tochter ift überzeugt, nur aus großer Liebe ju ihr finde ich bie Mutter ertraglich.

Man darf nur ernsthaft vor sich selber heucheln, so ist die heuchelen das leichteste handwerk auf der Erde. Alle unsere Gespräche in der Welt, unser Umgang, unfre Freundschaftsbezeugungen, unfre Vergnügungen, alles ist nur heuchelen, folglich kommt es mir als gar nichts Schwieriges, ja nicht einmahl als etwas Neues vor, hier eine Art von Rolle zu spielen, um eine reiche Frau zu bekommen.

Ich bin schon so gludlich gewesen, einige Liebhaber zu verbrangen, und wenn ich an ben Cob ober an andere betrübte Gegenstände in der Gesellschaft meiner Gesliebten benke, so wird es mir ganz leicht, eine mes lancholische Miene zu machen, und empfindsame Sachen zu sagen. — Oft verschiebe ich viele ernsthafte Betrachtungen, die sich mir aufdrängen, die sich barthin komme, und Lochter und Mutter sind immer mit mir zufrieden, und ich kann auf die Urt noch Zeit in meinen Geschäften sparen. Diese Sparsamkeit kömmt mir jest selber lächerlich vor, aber genug, daß es mir bequem ist.

Ich will biefes Buch aufbewahren, um mir im Alter bas Vergnugen ju machen, es wieder burchjulefen. Man kann dann nur eine richtige Vorftellung von sich selber haben, wenn man solche Proben von den ehemabligen Kleidern jurud behalt. Aus diesem Grunde wurde ich fast in jeder Boche etwas nieder schreiben, wenn ich nicht zu träge ware.

Barum follt' ich nicht auf eine recht gute Urt .

bat diese Armseligkeit der Tugend bemerkt und ein Sprichwort darüber gemacht, daß der ein Dieb bleibt, der nur ein Mahl gestoblen hat. — Scheint es nicht, als wenn es völlig etwas Physisches ware, was wir im Menschen immer zum Geistigen erheben wollen, daß sich die Erscheinung durch einzige Unwalzung in einem einzigen Momente verlieren kann?

Ich bin barum nur wenig hintergangen, weil ich ben Betrug immer ale möglich vorausfeste.

Ich fahle mich sehr matt, und meine Ibeen werben schwach und unstät. Dieß unnühe Buch ist mit mir alt geworden, es läuft zu Ende, so wie vielleicht mein Leben. Alles hat für mich heute dunkle und melancholische Umriffe; Lovell istwer einem Monathe gestorben, und ich bin nicht viel alten, als er.

36 habe nur ichtecht geschlafen, und ihn bleich und abgefallen beständig im meinen abgeriffenen Traumen gesehen. Gein Andenken, verfolgt mich noch nach seinem Tobe und mattet meine Rrafte ab.

Ich bin wieder gesund gewesen und bachte, es würde num Jahre lang for bloiben, und bach bin ich nun-von neuem krank geworden. Eine feltsame-Behnüthigkeit hat mich ergeiffen. Der Menschhängt mit allen seinen Joen blos von feinem Korper ab.

an dem ich meinen Werftand und Scharffinn üben mußte.

Meine Gemablinn ift tobt, und nur in ben letten Jahren mar ich fo gludlich, einen Gobn und eine Tochter von ihr gu-bekommen. 3hr ift jett wohl, benn fie fublee fich immer ungludlich. Gie gehörte ju ben Menichen., Die fich burch abgefchmadte . Erwartungen ben, Genuß ihres Lebens felber verbittern. Dan follte es fcon in ben Coulen lernen. mas man von ber Welt und, ben Dienfchen forbern, fang, um fich und anbre nachher nicht zu peinigen. 3d war keiner pon ben Menichen, wie fie ihr einige Dichter gefchilbert, batten, biefe fuftigen a bestandlofen Befen batte fie ihrer Phanpafie fest imprimirt, und an biefe Ochimaren mas fie alle wirkliche Menfchen, Die ihr aufftießen. Daß fich bie Menichen aus tiefem wirflichen profqifden Leben fo. Bern einen bunten - icop, illuminirten Eraum maden wollen, und Ed bann wundern, wenn es unter ben Rolen Domen gibt, wenn bie Gebilbe, umber ihnen nicht fo antworten, wie fie es mit ibrem traumenden Ginne vermuthet batten! - 2Ber Zann es mit biefen Marren aushalten ?

Man gellerifte ben abgefeimteften Schurken, ben Plenschenzeber in einem Aubum pon Ligenefagt, ben Gireln; ben honden und feinem nigenen Berthe antgeblasen ibe ben reben amgebilbeten Menschen, bem bie gemeinfen Erbendart fehle, und ich will mit

allen fertig werben, nur nicht mit bem, ber allenthalben bie reine Bruberliebe erwartet, ber mit ben Menschen, wie mit Blumen ober Nachtigallen, umgehen will.

#### Rach einem Jahrer

Mein Sohn Sou arb fangt an, mir in einem boben Grabe zu mißfallen. Er wird altklug, ehe er noch Verftand genug bat, um liftig zu fenn. Solche fruh reife Zugend ift gewöhnlich nichts, als em Gefüht bes Unvernögens, eine Empfinbfamkeit, die frateifin zur volligen Schwachheit wirb.

Emilie ift hatb bas Bilb ihrer Mitter, und bulb eine Copie nach ihrem Bruber. Ich hoffe, bepbe werben noch richtigere Ibeen aber bas Leben gewinnen. Stolj barf man nicht auf fich fepn, benn bas erzeugt eine Menge empfindsamer Thecheiten, aber man muß fich schafen um fich nicht unter bie abrigen Menschen zu erniedrigen, um ihnen nicht baburch unmittelbar Gelegenheit in geben, taf fie Bortheile über uns gewinnen.

### , Roch mehreren Jehren.

Mein Sohn mirb mit jedem Lagerein größerer: Thor, under laßt esimir fogarmerten, bas er mich i und meine Gomoldhe micht: achtet. Er schliest sich mit Innigkeit an jedes übertriebene und umatürliche Gefühl. Ge fcmerzt ihn nicht, daß er fich bas burch von meinem herzen entfernt, benn er ift unier Luftgestalten einheimisch.

Die Erfahrungen, die mir aus dem Gewühle ber Welt hierher gefolgt sind, haben mich nun völlig beruhigt. Ich habe es deutlich erfahren, in wie hohem Grate die Menschen verächtlich sind. Alle meine jugenblichen Vermuthungen haben sich erfallt, under war heilsam, daß ich so ausgerüstet unter die boshafte Schar trat. Argwohn, ist die Wanschelruthe, die allenthalben richtig zeigt, man irrt sich in keinem Menschen, wenn man gegen jeden misstrauisch ist, denn selbst die Einfaltigsten haben Misnuten der Erseuchtung, in denen sie uns Schadenzususgen.

Wenn man mie Leuten umgeht, die aus Unwissensten wissen, rechtschaffen sind, so muß manihre Angend nie auf die Probe stellen, wenn sie uns baburch natzlich bleiben sollen; denn in dem Augenblüte, in welchem sie darüber nachdenken, werden sie verwandelt, und wenn sie auch ihre Ehrlichkeit noch aus dem gegenwartigen Gebrange bringen, so kann man sich im nachkfolgenden zweifelhaften Falle niemahls auf sie verlassen. Wie viel ist aber die Ehrlichkeit werth, wenn sie nur darin besteht, daß der Mensch gar nicht weiß, daß man ihm diesen Vorzug beplegt? Selbst der Pobel bat diese Armseligkeit der Tugend bemerkt und ein Sprichwort darüber gemacht, daß der ein Dieb bleibt, der nur ein Mahl gestoblen hat. — Scheint es nicht, als wenn es völlig ewas Physisches ware, was wir im Menschen immer zum Geistigen erheben wollen, daß sich die Erscheinung durch einzige Unwälzung in einem einzigen Momente verlieren kann?

3ch bin barum nur wenig hintergangen, weil ich ben Betrug immer als möglich vorausfeste.

Ich fühle mich sehr matt, und meine Ibeen werden schwach und unstät. Dieß unnüge Buch ist mit mir alt geworden, es lauft zu Ende, so wie vielleicht mein Leben. Alles hat für mich heute dunkle und melancholische Umriffe; Lovell ist vor einem Monathe gestorben, und ich bin nicht viel alten, als er.

Ich habe nur ichtecht geschlufen, und ihn bleich und abgefallen beständig in meinen abgeriffenen Träumen gesehen. Sein Andenken verfolgt mich noch nach seinem Tode und mattet meine Rrafte ab.

Ich bin wieder gesund gewesen und dachte, es würde num Jahre lang bo bleiben, und bach bin ich nun-von neuem trank gewerben. Eine feltsame-Behnüthigfeit hat mich ergeiffen. Der Mensch hängt mit allen seinen Joen bloß von feinem Körper ab.

Sollte ich dir boch vielleicht unrecht gethin haten, alter Lovell? — Warum richtet sich mein Gedante so unaufhörlich nach dir hin, wie die Magenetnadel nach Norden? — Ich habe dir vergeben, vergib du mir auch, unfre Spiele und Kampfe sind jest geendigt.

Ich fühle mich freundlicher nach meinem Sohne und nach allen Menichen hingezogen: — Ber weiß, in welchem gefundern Theile meines Korpers meine vorige Empfindung. lag, wer weiß, aus welchem umgeanderten meine jestige entspringt!

Das Leben und alles darin ift nichts, alles ift verächtlich, und selbst, bag man die Verächtlichkeit bemerkt. — —

### 39.

### William Lovell an Rofa.

Paris.

Ich bin nun wieder in Paris, bas guerft bie Bubne meiner Irrthumer mar.

Db Amalie, noch lebt, und wie fie leben mag! Mir kommt alles frifc und neu im die Erinnerung, was ich ehemahls fur fie empfand.

Die Blainville ift mit einem Chevalier be Ba-Inis von bier fortgegangen, ber fich nach einigenEridhlungen in England erschoffen hat. Bas aus ibr geworben ift, weiß man nicht.

In wenigen Tagen reise ich von bier ab. — Une Straffen und alle Gesellschaften sind mir zuwider.

Ich muniche und furchte bas englische Ufer.

Doch falt und phlegmatisch behnt sich die Beit weiter, und fummert sich nicht um unser gedngstigtes, pochenbes herz, — es muß boch endlich alles und selbft bas Leben vorüber seyn.

#### 40.

#### Willy an seinen Bruder Thomas.

Renfea.

Lieber Bruder, ich schreibe bir heute einen Brief, und in wenigen Tagen mache ich mich auf, um zu bir zu kommen; benn ich habe keine Rube, ich habe keine Raft, es treibt mich weg und ruft mir in bie Ohren, daß ich bich vor meinem Tobe noch einmahl seben soll, daß ich unter beinen Ausgen fterben soll.

Schon seit einigen Sagen ift mir so gar heime lich und einsam zu Muthe, die Fahne des Kirchethurms knurrt so betrübt, und wenn ich am Abende am Fenster stehe, ist es, als wenn ich auf dem Rirchhofe schwarze Manner stehen sebe, die mit den Fingern nach mir bin weisen. Ich habe im Stillen

geweint und gebethet, und bin mir baben bier fo verlaffen vorgekommen, und so auch alle Menschen um mich her, sie waren mir alle fremb. — Der Lob treibt sich bier im Sause herum, bas ift nicht anders, lieber Bruber, und nach mir sucht er, bas ift gewift, und barum will ich fort von hier, und zu bir bin.

Sieh, ich habe fo an bein altes freundliches Gesicht gebacht und an beine Art zu reben, und an alles, was bu an dir haft, und was mir immer so gefällt, und bas bein Nahme Thomas so recht ausbrückt und befichreibt. Und da hab' ich geweint und intr die weite Reise von neuem vorgenommen. Diese Nacht ift es aber erst recht gewiß geworben.

Sieh, mir traumte, als stande ich in einer wusten, schwarzen Gegent, rund mit Bergen einspefaßt. Und oben von den Bergen guckte ein Ropf herüber, und das war mein herr Lovell, ich kannte gleich das alte, blasse Geschet. Da fing ich vor Freude kaut an zu schregen, und ich glaubte, mir hätte nur immer getraumt, daß er gestorben sen, und jest kame es nun beraus, daß es nur eine Einstitung von mir ware. Er sagte ganz freundlich: Guten Lag, lieber Willy! — Ich wollte gleich munter die Berge hinauftletvern und ich nahm mir vor, mich nicht zu schmen, sondern ihm breist um den Hals zu fallen. Er mußte es merken, denn

er fagte: Bleib nur, Willy, wir feben uns balb. Und in demfelben Augenblicke murbe fein Geficht gang jammerlich, noch eingefallener und bennabe wie ein Tobtenkopf. 3ch fing an ju weinen, als. ich bas fab, und ftrectte bie Urme nach ibm aus, aber er fouttelte flillichmeigend mit dem Ropfe, und es war nun, als murd' er ordentlich recht mit Gemaft herunter gezogen. Da fonnt' ich's nicht laffen, fondern ich wollte nachfeben, mas aus ibm geworben mare, ich fing an gu laufen, um die Berge binauf ju flettern, aber fieb, ba. liefen fie vor mir meg, und ich murbe ungebuldig, und rannte immer foneller, und, bie Berge fubren weg vor mir, geschwinder wie bas beste Pferd im. Wettrennen. Jest Randen fie gang weit weg, fo baß fie nur noch fa groß ausfaben, wie Sindertopfe, bas mar mir bebenflich ; ich tehrte mich um; und hinter mir waren bie übrigen Berge eben fo weit weg gelaufen. Es war alles um mich ber fo weit, eben und fowarg, wie die Gee. - Da fam mir ein großer Schwindel in ben Kopf, und ein fcredliches Graufen auf den gangen Korper, bennich mertte nun, bag ich ben herrn Lovell ale einen Geift gefeben batte. Es mar mir immex , als mollte ein ichwartes Ungebeuer aus bem himmel berunter fciegen, um mich ju perfolingen ,, ober als wenn ber Simmel felber brechen wollte. 3ch vergaß alled-Borbergebenbe bennabe, und fürchtete mich boch noch

immer fort; meine ganze unsterbliche Seele frummte fich in mir zusammen, und ich rief ben allmächtigen Gott um Sulfe an.

Da macht' ich mitten in ber bunkeln Nacht mube und ermattet auf, und es war mir noch immer, als ftunde ich noch in ber schwarzen Wifte. —

Siehst du, Bruder, ber verstorbene Herr hat mich gerufen, ich muß kommen, und nun will ich nur noch von dir Abschied nehmen. Es ist ja so nur noch wenige Zeit übrig, in der wir uns lieben und gut sepn konnen, wir wollen alsa Benige noch mitnehmen.

Gott fegne meinen herrn Billiam, ich munichte, ich könnte auch von dem noch Abschied nehmen, und daß er mir noch jur völligen Verschnung die hand drückte, daß ich doch gang als ein guter Freund von ihm zu seinem herrn Nater in den himmel antenmen könnte, und einen Gruß von ihm bestellen.

Wie gefagt, in etlichen Tagen bin ich ben bir und wenn bu mich auch wieder fur etwas narrifch haltft, lieber Bruder, fo mache mir boch ein freundliches Gesicht, wenn ich komme. • . 

, . 1

. ,

. • . .. . .

~ } .

# William Lovell.

Fünftes Buch.

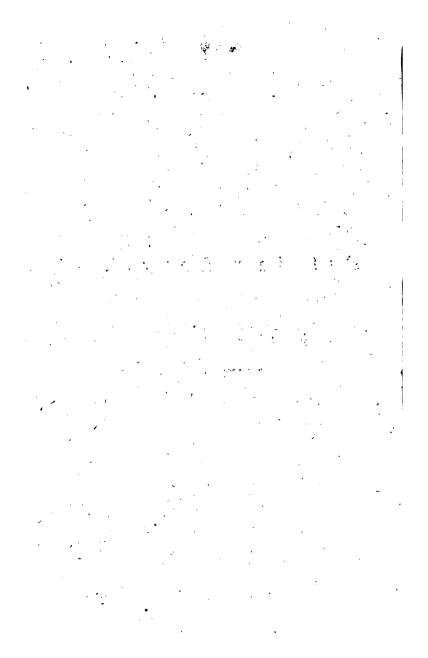

#### William Lovell an Roja.

Dover.

Es ift nicht anders, ich ftebe wirklich bier, und febe nach ben weißen, ichroffen Klippen hinauf. Ich bin endlich wieder jurud gekommen, und alles Norige liegt hinter mir; es ift nicht anders, und kennte vielleicht nicht anders werden.

3ch bante bem Unbrea unaufborlich, bag ich jest in ben widermartigften Situationen mit einer großen Ralte in bas Leben feben fann. Die Berachtlichfeit ber Belt liegt in ihrer größten Betrubniß vor mir, ich ftofe fie nur um fo geringichatens ber von mir, je wunderbarer ich mir felbft erfcheine. Durch meine Ubndungen und feltfame Gefühle, hat er mich vom Dafenn einer fremben Beifterwelt überzeugt, ich babe eigenmachtig meinen Zweifeln ein Biel gefest, und ich freue mich jest innig, baß ... ich auf irgend tine Urt mit unbegreiflichen Wefen jufammen bange, und funftig mit ihnen in eine noch vertrautere Befannticaft treten werbe. Une aufborlich begleitet mich biefe Ueberzeugung, unb alle Begenftande umber erfcheinen mir nur als leere Farmen, als wefenlofe Dinge. 3ch errege oft jene gebeimen, unbegreiflichen Gefühle in mir, in ber

Nacht, ober in ber Einsamkeit jene feltsamen schauernben Uhnbungen, bie uns unwiderftehlich wunderbaren Machten entgegen brangen.

Alle betrübten Stunden, die ich bier in England erleben werde, fteben gleichsam noch hinter ben Couliffen, und warten nur auf ihr Stichwort, um schnell hervor zu treten, ich muß in meiner Rolle fortfahren, und vor keinem ploglichen Aufe tritte erschrecken.

Der nörbliche himmel hier, mit seinen großen und tiefhangenben Wolfen, macht einen seltsamen Eindruck auf mich, nachdem ich mich in so langer Beit in Italien verwöhnt habe. Die Umriffe ber Berge und Walber bilben sich so hart und widrig in dieserrauhen Luft, ich fuhle schon jest ein heimsweh nach Italiens lauem himmel, nach Ihnen und Andrea und meinen übrigen Freunden.

#### Sbuard Burton an Martimer.

Bonftreet.

Wir haben nun enblich unfer gewöhnliches Leben wieder angefangen, nachdem wir aus ihrer schönen Umgebung zurud gekehrt sind, und die Zeit fliest und eben und ohne widrige Ubschnitte vorüber. Biele Menschen irren barinnen sehr, wenn sie streben, recht viele frohe und glanzende Coochen in ihren

Lebenstauf zu bringen, benn jebe biefer Epocen zieht mehrere Tage nach fich, bie burch ihre Nüchternheit unsere Seele leer und melancholisch maden; je einformiger und ruhiger die Zeit vorüber
fließt, um so mehr genießt man feines Lebens. Wir benbe, lieber Freund, haben uns in diesen Genufi eingelernt, und ich haffe jest das Planmachen, woburch man immer in einer fernen Bukunft, leht, unfinnigerweise die Gegenwart verschleudert, und sich im Leben gleichsam übereilt, um nur besto früher zu jenem Ziele zu kommen, das man sich aufgesteeft hat.

Beftern tam ber alte Billy matt und athemlos an, um feinen Bruber Thomas ju befuchen. Er war die festen Meilen , fo alt er auch if, ju Ruß gelaufen, um feinen Bruber nur besto fruber ju feben. Der alte Mann bat fichzeingebilbet, er muffe jest fterben, und barum will er noch vorher von Thomas Abichied nehmen. Die Ermubung , fo mie fein Aberglaube baben es wirklich babin gebracht, bag er frank geworben ift. Er bat mich innig burch feine Liebe gegen feinen Bruber gerührt, den feine eingebildete Rlugheit binbert, biefelbe Liebe jurud ju geben. Billy fpricht viel vom Lovell, und, mit einer außerorbentlichen Sabrunft: mir fanden bie Ebranen in ben Augen , als ich ibm ju borte. Deine gange Ceele ftredt fich in mir aus, fo oft ich biefen Dabmen neunen hore, es ist jedesmahl, als wollte man mir einen Borwurf damit machen, weil er nicht mehr mein Freund ift. — Und konnt' ich anders handeln? — That ich nicht alles, um mit seine Liebe aufzubewahren? — Aber er hat sein Gerz verspielt, und kannemich nicht mehr lieben.

Beben fie wohlse und erfchen fie mir burch Ihre Freunbichaft von Berluft ber feinigen.

3.

#### William Lovell an Rosa.

Sonden.

Ich treibe mich jest wie ein abgerissener Zweig in ben Bluthen und Wirbeln des wühlenden Lebens auf und ab. Ohne Ruhe bin ich bald hier, bald dort, bald in einem gemeinen Wirthshause, unter den niedrigsten, aber originellsten Menschen, bald in einer Gesuschaft von Spielern, bald auf ben öffentlichen Spaziergängen, bald in den bollsgedrängten Theatern.

In manchen Stunden verlier ich mich felber. Sagen Sie mir, Rosa, ob meine innere Uhnbungen Recht haben. Mein Vater, Pietro und Nossaline ftatben burch mich, Umalie ist burch mich vielleicht unglücklich geworden; wer weiß, wie mansches Auge meinetwegen naß ift, von dem ich nichts weiß, und bem ich mittelbar und ungekannt Schmer-

zen übersendet habe. — Ich kann manchmabl als les vergeffen, was ich vormable barüber bachte, und eine beiße Rothe breitet fich bann von innen heraus über meine Wangen. — Und boch, — wie wenig sind alle biese Menschen werth! Wen unter ihnen kann man bedauern? Won wem soleten wir uns in unserm Wege zurückhalten laffen? — Ich richte mich burch jene hohe Abndungen und wunderbaren Gefühle wieder auf, beren die übrisgen Menschen entbehren muffen.

So wenige Menschen mith hier auch kennen, fo buthe ich mich boch sehr, erkannt zu werden. Neulich sprach ich einen Bekannten bes jungen Balois, ber mit ber Blainville hierher gereift mar, biefer Balois hat sich erschoffen, aber von ber Comtesse wußte er mit keine Nachricht zu geben.

Manche Staffen bier reben mich mit einer munberbaren Sprache an, vorzüglich bie, in benen Amalie
wohnt. Ich bin ichon mehrmabls ihrem Sause vorüber gegangen, aber weber am Fenster noch auf irgend einer Promenabe habe ich sie gesehen. Auch
noch teine Nachrichten habe ich von ihr erhalten konnen, aber sie muß bier in London sehn. — Geftern war ich im Theater, es wurde Macheth
gegeben, und ich war mit einer echten Jugendempfindung in die Darstellung vertieft. Im legten Acte zog ein Gesicht in einer Loge meine
ganze Ausmerksamkeit auf sich, benn es glich Ama-

lien volltommen. 3ch vergaß bas Stud, und fucte mir nur bie Erinnerung ihrer recht gegenwartig zu machen, um fie mit diefem Bilbe zu vergleichen.

3d mar noch immer verwirrt und in tiefen Gebanten, als bas Stud icon gefchloffen mar. 36 brungte mich mit ben Unbern binaus, und ermartete an der Treppe Die Berunterkommenden. Biele Befichter liefen burd einander, und meine Augen wurden mube, fie ju bemerten, um basjenige, mas ich erwartete, beraus ju finden. Endlich ericbien bie Dame, bie ich fur Amglien bielt, und in einem Mugenblicke icog mir bie Ueberzeugung burch ben Ropf, bag fie es auch wirklich fen. - Und, bep Gott, fie war es! - Sundert Menfchen liefen mir vor und wieber jurud, es war mir unmöglich, ndber ju tommen. Man fließ und brangte mich, und ich fließ und brangte ebenfalls, und die Beftalt mar verfcwunden. Meine Mugen fanden fie nachber nicht wieber.

Es muß Amalie gewesen seyn, es ist nicht ansbers möglich. Ihre Schleppe und der Saum ihres Kleides war mir in dem Momente heilig, als ich ihm nachzufolgen strebts. Ich haßte die Menschen recht innig, die mich durch ihr wildes, widriges Gerbrange hinderten, ihr zu folgen.

#### 4.

#### William Lovell an Rofa.

Bonftreet

So bin ich benn endlich wieber hier, hier, wo ber Frühling meines Lebens zu blüben anfing. Bebe Sede und jeder Teich erinnere mich an meine das mahligen Empfindungen.

Hier war's, wo Melobien aus jedem Baumwipfel sumseten; hier hing der Morgen = himmel
voll goldener Hoffnungen; jeder Ton in der Natur
klang mir Gesang, und ich ging unter einem ewigen laut rauschenden Conzerte. — Und was ist nun
aus allem dem geworden? — Und was war es auch,
bas ich hoffte? — Jugendlich und unbesonnen kannt'
ich mich selbst nicht, und wußte nicht, was ich von
mir und ber Belt verlangte.

Ich fag wieber in bemfelben Zimmer bes Wirthsbauses, in bem ich bamable einen traurigen Brief an Eduard Burton schrieb, wohl gar, wenn ich nicht irre, Berse machte. Es ist eine niedrige unangenehme Stube, und mir wurde jest kein poetischer Gedanke bort einfallen. Die Gegend umber, die mir im Mondscheine tamable so romantisch vorkam, ist nichts als ein weiter, gruner Heiteplat, mitgeinigen Baumen, in ber Ferne sieht man Wald.

Auch die Stelle im Walde habe ich nieter ge-

nahm, als fie von Bonftreet nach Condon reifte. Alle diese Plate find ftumm geworden, ich finde sie widerwärtig und armselig, da fie mir damahls so theuer, so überaus theuer waren. Manchmahl ist es, als liefe noch, durch die Gebusche sauselichen dusch die Gebusche sausellichen Erinnerungen, aber sie konnen nicht zu mir, sie treten scheu vor mir zuruck.

Verkleidet bin ich schon einigemable im Garten bier in Bonftreet auf und abgegangen. hier hatten alle Empfindungen, alle Erinnerungen in den grünen Lauben, auf den schönen Rasenstellen, unter den dichten Zweigen der Alleen geschlafen; sie wachten auf, als mein Fuß den Garten betrat, und kamen wir alle sturmend entgegen. Alle haben mich sturmend begrüßt, und jeder Baum scheint mich zu fragen: wo ich so lange geblieben sen? Uch Rosa! die Thranen stiegen mir in die Augen, und ich konnte keine Antwort geben.

Ach! ich bin ein Traumer, — ich möchte fagen: Die leblofe Natur hat inniger an mir gehangen, als je die Menfchen. —

Lange ftand ich vor ber Linde ftill, in ber ich meinen und Amaliens Nahmen eingrub. Nur wesnig haben sich die Buge durch den Wachsthum bes Baumes verandert. — Wie vieles nahm ich mir damahls vor, als ich biese Juge langsam und besbachtlich dem Baume einschnitt.

Bieles im Garten ift geandert, und feit bem

Tobe bes alten Burton mit mehrerem Sefcmade angelegt. — Aber alle Beranderungen hier haben mir webe gethan. Ich wollte manche ber alten Anslagen besuchen, und fand eine neuere, beffere. Der Gartner ift ein Bruder von meinem Billy.

Billy felbst ift hier jum Besuche, und ich erfchraf, als ich ihm ploglich begenete, aber er hat mich nicht erkannt.

3ch habe mich nach allen Sachen genau erkundigt; und barauf einen Plan gegründet, um in bas haus ju fommen. Daß ich nicht erkannt werde, bafür will ich schon sorgen, und biese Schwierigkeit ift im Grunde die unbedeutenbste.

Bie schwach ift ber Mensch! — Seit wie lange glaubte ich nun schon über alle biese Einbrucke erhaben zu sepn, und boch haben sie mich nun mit neuer Gewalt angefallen, und bann lach' ich wieber über mich, und finde mich sethst kindisch.

5.

Mortimer an Eduard Burton.

Roger o place.

Ich schiefe Ihnen hier bas Manuscript ihres Baters zuruft, bas ich mit großer Aufmerksamkeit gelesen habe. Bie viele Bege gibt es in unserm Berstanbe, bie ben Menschen so leicht auf eine falsche Bahn bringen konnen! Die Sucht über uns selbst ju grübeln, liegt in uns, und boch lernen wir bemm aufmerkfamsten Studium nichts,, und all & Eins fache und Gute verliert sich aus uns, bey diesen Bestrachtungen. Der Mensch gewöhnt sich baben gar zu leicht, sich nur als ein speculirendes Wesen anszusehen, und mit eben ben Augen die übrigen Geschöpfe zu betrachten. — Ich sage Ihnen für Ihr Butrauen vielen Dank; solche Auffäse sind Wegeweiser und Leuchthurme für andere Menschen.

In mir ist wieber bie Sucht aufgewacht, eine kleine Reise zu machen, und wenn ich durch nichts gehindert werde, will ich auch diese Reigung nachestens befriedigen. Dann besuche ich zugleich Sie und ihre liebenswürdige Schwester. — Amalie ist auf ein paar Tage in der Stadt gewesen, um ihre Neltern und ihren fleißigen Bruder zu besuchen. — In einigen Monathen hoffe ich Water zu senn, und ich bin neugierig, wie mich diese neue Warde kleisben wird.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

6.

#### Emilie Burton an Amalie.

Bonffreet,

Liebe Freundinn, ich fühle mich jum Schreibtische ordentlich mit Gewalt hingezogen, um mich mit Ihnen zu unterhalten. Sie haben so oft Ihren Rummer in Briefen gegen mich ausgeschuttet, und ich benke eben barüber nach, ob jest vielleicht an mich bie Reihe ift. Ich habe oft von Rührung reben boren und felbst gesprochen, aber bis jest ist es nur ein Wort für mich gewesen, beffen eigentliche Bebeutung ich erst heute habe kennen lernen.

Schon seit einigen Tagen halt sich ein kranker armer Mensch in unserm Saufe auf, bem mein Bruder aus Mitleid ein kleines Zimmer hat eins raumen laffen, weil der Gartner fur ihn bath. Die Bedienten haben ihn bis jest verpflegt, und wir bekamen ihn fast gar nicht zu sehen, denn er hielt sich immer außerordentlich still und eingezogen, und jedermann im Sause glaubte, daß seine Krankeheit vorzüglich in einer tiefen Melancholie bestehe.

Mein Bruber mar geftern ausgeritten, und ich faß allein im Garten. Sie kennen die Laube, in ber ich am liebsten bin, wo man nur ben einen schmasten Gang hinunter seben kann und allenthalben von dichten Geden eingeschlossen ist. Ich las und arsbeitete, und bemerkte nach einiger Zeit den Kransken, der tiefsinnig im Gange auf und abging, bald mit verschränkten Armen stille stand, und den Blick start auf den Boden heftete, bald, Blumen abris und sie mit seinen Thränen beneste. Ich war auf alle seine Bewegungen ausmerksam, denn aus jes der schien ein tiefer Kummer zu sprechen. Ich weiß selbst nicht, auf welche wunderbare Weise mein Serz in mir bewegt ward, es war mir ganz wie

ben einer guten Tragodie ju Muthe, wo ein unbekannter Elender unfre gange Theilnahme an fich reißt.

Ich konnte es nicht unterloffen, ich mußte auffteben, und ihm naber treten. Er schien bewegt und
erschreckt, als er mich erblickte, er wußte nicht, ob
er geben sollte ober bleiben. Ich redete ihn freundlich an, um ihn über seinen Kummer zu tröften.
Er antwortete, und jedes Bort war ein tiefes Gefühl seines Unglucks, mit jeder Untwort ward meine Rührung gebßer, und ich konnte am Ende meine
Thränen nicht verbergen.

Bas ift es bod, was unfer Berg oft fo gemaltfam jufammen giebt? Ber fann jene Gefühle befchreiben, bie wir Rubrung nennen, und wer fann ihre Entftebung begreifen ? - Beun bas Mitleid in unfer Berg eintritt, o Rreundinn, bann breitet es fich gewaltfam wie mit Engelichwingen . barin aus, bag unfet armes irbifches Berg ergittert, und fich ju tlein fur ben gottlichen Rrembling fublt. bann modten wir in biefem iconen Mugenblicke fterben, weil wir empfinden, bag unfer boriges Leben falt und burt bagegen war, well wir es wiffen, bag bie Butunft nach biefem iconien Zugenblide nur lede und nuchtern fenn wird: wir mochten gang in wolluftigen Thranen gerfliegen, wir tonnen une nicht barüber gufrieden geben, bag wir nach biefer Geligfeit noch leben follen. Das Berg

- begehrt zu brechen, und die Geele den Flug aufwarts zu nehmen, — nein, ich kann keine Worte
für diese Gefühle finden, ob mir gleich auch jest
die Augen voll von großen Thränen sind. — Rann
es denn wirklich Menschen geben, die nie das Mitleid empfunden haben, die nie Thränen vengoffen ?

D denen sen est erlaubt, die Unsterblichkeit ibrer Geele zu bezweifeln, ihnen sep es vergönne,
die Menschen zu hassen, denn sie mussen es nicht
begreifen können, warum man sie liebt, —

3d fann nicht bafur, liebe Freundinn, daß ich bier beclamirt habe, benn meine gange Geele bat fich in nat aufgethan. Gje fennen ja auch biefe garten. Regungen bes Bergens, Gie werben mich verfteben .. und mich feine Ochwarmerinn nennen. Mit-Mannern fann, man überbaupt nicht fo fprechen fie find viel zu febe in bie Befchafte bes Lebens verwidalt, um ihre Gefühle rein und bell in ihren Bufen ju behalten , fie banbeln unb benten unb oben baburch wird alles übrige in ihnenmerbunkelt. Mur ber Mann, von bem -ich Ihnen ergabten wollte ; nur er , vielleicht unter feinem Gefchlechte ber Einzige, ift fabig, mich gang gu verfteben, aber er fommt aus ber Schule bes Unglude und ber Leiben, die dem Bergen die verlorene Menfclichkeit mieber, geben, ein Wiegend man Gerein.

Beigen Sien Miemanbenn blefen Brief, liebste Freundung, benn er ift nur für Sie allein gesthrieben, jedes andere Auge wurde ihn entweihen, und nur über meine Schwachheit fpotten. So wenige Menschen verstehen es, frohlich zu senn, und noch weit weniger zu trauern, der Schmerz redet sie in einer himmlischen Sprache an; und sie können nur mit ihren unbeholfenen, irdischen Tonen antworten. Wer sich freuen, oder wer weinen will, ziehe, sich ja zu Blumen und zu Baumen zurück.

Der Unbefannte redete febr berglich, und balb fdien mir feine Eprache fo befannt. Es famen wunderbare Erinnerungen in meine Seele : ich betrachtete ibn genauer, und auch feine Befichtszuge ichienen mir nun nicht mehr fremt. - D, Amalie, welche Empfindung ergriff mich, als ich in bent armen Berftogenen, in bem franfen Bettler einen alten, wohlbefannten Freund von mir entbedte, - und wie er fich mir nun felbft ju erfennen gab, und viel von ben Menichen und ihrer Graufamfeit fprach, - wie Ebranenguffe aus feinen Augen fturgten, und er ju meinen Fugen fant, und um Bergebung flebte, - o Freundinn, ich mußte nicht, ob ich lebte, ober tobt fen, - ob ich mich nicht plotlich im Canbe ber munberbarften Traume befanbe, - ad, ich fann immer noch nicht zu mir felber tommen.

Seinen Nahmen barf ich Ihnen noch nicht nennen, fo wie er auch unferm gangen Sause ein Geheimnis ift, aber bald, bald will ich Ihnen alles auftöfen, und Sie weben oben fo'febr erstaunen.

— Alle Gegenkande flimmen mir feit diesem Ausgenblicke vor ben Augen, ich kann nichts recht fekt angreifen, und mein Gemuth ist zu ben seltsamssten. Botfällen und Berwandlungen vorbereitet. Meine Augen wollen undaufhörlich weineit, und ses ber froundlich lachende Dound ruftet mich innig eine große Wehmuth hat mir alle Gegenstände ber Welt in die Ferne gerückt, und ber Schreck beym Erkennen zittert immer noch in mir fort.

Bunberbar geben bie Schickfale und Leiben ber Belt, und noch nie ift mir biefer fürchterliche Gang so beutlich vor die Augen getreten. Ich habe noch wenig gelitten, und ich möchte mun fürchten, bas ich noch viel zu leiben habe.

Seben Sie, liebe Amalie, fo melandolifch bat jener Ungludliche Ihre Freundinn gemacht, der gange Brief ift ein Beweis von der Spannung meiner Phantasie. — Leben Sie recht wohl und gludlich.

\*\*\*\*\*\*\*

7.

#### Carl Wilmont an Mortimer.

Condon.

Ich habe buch hier, ben aller meiner Philosophie, manche ungeruldige Stunde, und ich glaube, ich habe so gut wie seder andere Verliebte ein Recht bagu.

In ben seften Tagen tam es mir fo außerste bentlich leicht por, von Emilien entfernt ju fenn. baß ich ordentlich im Stillen munichte, man mochte mir eine fdwerere Probe auflegen. Es ging mir gerade wie bem Granten, ber eine gefährliche Rrifis überftanden bat, fich in ben erften Tagen nach biefer fon für genefen balt , und fich nicht genug barüber wundern fann, wie ihn bie übrigen Menfor noch bebauern; aber bald fühlt er bie Rrante beit und Mattigfeit in allen feinen Gliebern pon neuem, er wird von neuem ungebulbig, und veraist die schmerzbaften Tage ganglich, bie jest binter ibm liegen. Du wirft mir wenigftens ju geben. bas ber Menfc immer bey biefer curiofen Einrichtung feiner Matur die berrlichften Urfachen bat, uns sufrieden zu fenn.

Wie unermestich lang kommt mir jest oft bep meinen Arbeiten ein Bogen vor, ben ich vollschreisben soll, da er mir in den ersten Tagen nur wie ein Spaziergang war. Alle bummen und klugen Streiche laufen in der Welt doch wahrhaftig auf ein's hinaus. Du nennst es nun selbst einen versuchstigen Plan, daß ich bepm Minister angestellet bin, und wie wenig hab' ich baran gedacht, als ich mich anstellen ließ? Wahrlich, ich ließ mich eben mit der phiegmatischen Unbefangenheit zu ihm schleppen, als ware die Reise nach einem Beinhause gez gangen; meine allerdummsten Streiche haben die

weit mehr Ropfbrechens gekoftet. Ich glaube, ich könnte ber edeifte und tugend hafteste Mann von der Welt werden, ahne daß ich ein Wörtchen bas von wüßte. Lieber Mortimer, wenn das irhend eine mahl der Fall fenn sollte, so mache mich doch um des himmels willen aufmerkfam darauf, damit ich nicht so in meiner Dummheit hin außerordentlich ebel bin, und selbst gar keine Freude daran habe.

Du bift mir jum erften Dable in beinem Beben mit beinem neulichen, fo aberaus ernfthaften Briefe ein wenig narrifd vorgetommen. Geit bu ein Chemann bift, fübeft bu einen gemiffen altitucen Son, und abst bid an mir jum fünftigen Ergieber beiner Rimber, Du bift ben weitem nicht mehr fo fannigt als ebebem, ich wette, bag bu jest nie einen Demoben anfangft sobne ju-wiffen, wie buf ibn :enbigen wille; und bod :gefief mir, eben bas fonft fo febr an birg bag bu felbit einen weifen Spruch jumeilen anbubft, obne ju wiffen, wie er foliegen folle. Du verlierft vielleicht nach und nach bas mabre Leben, und wirft am Enbe nur eine Muis ne vom ebemabligen Mortimer., Wenn ich bich benn befuche, und bu binten beinem Tifche mit bem ernft. baften Belichte: fielt. fo muß ich in Gebanten alle beine ebemabligen Bortrefflichkeiten in bich bineine legen, um nicht auf bie Meinung zu geratben, baß ich ben leibhaftigen Grandifon vor mir febe.

Aber lag une einmahl ernfthaft fprechen. -

Dein neulicher Brief tann bir unmbalich gang Erne gewefen fenn, benn was bu ber von ben Befchuften und ber Clafticitat fagit; ift:fo altfrantifdt, fo phis Tofophifch und fo unwahr, bag ich bennabe Luft bate te, bir alle meine Gefdafte zu übertragen, bamis bu es felber mit Banben griffeft, wie febr bu gelos gen baft. Du baft in beiner lanbliden Rube que fprechen, aber wenn bu nur bie langweitigften, uns bebeutenbften Gaden mit einer Emmakeit, umd Genauigkeit abichreiben mußtell, als wenn baran bie Geligfeit von gebn Dartyrern binge, wenn bu es nur felber fühlteft, wie ber einer folden Arbeit bie Banbe umber immer enger jufammenrucken, und bad Serg angflich flopft, und bu nach bem letten Borte mit ber fliegenbem Feber binremft, als wenn bas Saus einfallen wollte. Domn bobit man Athem, um es von neuem burdigutefen, und taum ift man eine batbe Stunde ausgegengen; fo finbeft bu icon neue Stofe, die auf beine Abfertigung warten. 200 ba bie Glafticitat ber fommen foll, fann ich nar nicht einfeben. Die Gebanten im Kopfemers ben immer bunner, und geben am Enbe gar aus: flatt dußlich fonft Stellen aus dem Triftram Ghanbie auswendig wußte, übe ich meine Memorie jest on ben mancherley Titulaturen.

Ich bin mir in manchen Stunden ich ungemein abgeschmadt vorgebommen, daß ich mir fo virte ebelmutige Bedenklichkeiten ausgedacht, und Emilien nicht auf ber Stelle geheirathet habe. Gluck! ift bas nicht bas höchte Wort im Leben, unfere erfte Pflicht, ein Wort, gegen bas jebe Delikateffe albern erscheint? Doch ich bin einmahl eingespannt, und so werbe ich benn auch wohl aushalten muffen.

<del>11330441131</del> 8.

#### Emilie Burton an Amalie.

Bonfirect.

Ich bin auf Ihre Untwort begierig, ba Ihr herz mit bem meinigen immer sympathisit hat. Ach, lies be Freundinn, ich kann Ihnen nicht alles so sagen, wie ich es gern möchte, ich spare dies Vertrauen noch für eine andere Zeit auf.

Beld' ein Menich ift jener Unbekannte, von bem ich Ihnen neulich ichrieb! Er ift gang über bas kleinliche Leben hinüber, in bem sich bie ge- wöhnlichen Menichen so angftlich abarbeiten. Sein Geift ift burch und burch geldutert und gereinigt, und er gehört nicht mehr ber Erbe an. Ich kann es nicht unterlaffen, ihn zu bewundern, so aft ich ihn sehe ober spreche, er hat eine andere als die ge- wöhnliche Menichensprache. Wenn ich an ihn bente, geht eine innere Rührung burch meine Bruft, ich möchte beständig in seiner Gesellschaft seyn, sein tiefes Urtheil über das und über jenes haren, und ihm mit meinem Troste den Gram etwas aus seinem duftern Angesichte schmeicheln.

Niemand kennt ihn hier, und niemand weiß, bag ich ihn kenne, ich muß Ihnen feinen Nahmen auch noch verhehlen, weil es sein Wille. so ift, und weil er gegründete Ursachen dazu hat.

Es ift so etwas Bunderbares um ihn ber, daß man sich in feiner Gegenwart wie in eine andere Belt entrückt fühlt. Alle, selbst die alltäglichsten Sachen, erhebt er zur höchten Poesie, so daß er wie ein fremder Geist auf dieser Erde wandelt. Benn ich daben an sein Ungluck bente, so kann ich nicht mübe werben, von ihm zu sprechen, mich freut es, daß er mich seine Freundinn nennt, da thn kein Besen auf dieser Erde weiter liebt. Denken Sie sich den schrecklichen Gedakten: ich bin das einzige Geschöpf, das sich für ihn interessiert!

Erbe, da fo wenige nur Einen finden, der fle liebt! — Ach, fie kömmt mir muft und entvölkert vor, fle ift nur eine große Maffe, voller flummen Leichen, die in und auf ihr find. Sind sich alle die Urmfeligen selber genug? Saben sie tein Bedürfniß nach Liebe und Mitempfindung? Sie sterben alle, ohne gelebt zu haben, sie find Leichen, die fich bewegen, und bann auch diese Fähigkeit an die Natur abgeben, und sich hinlegen und verwesen.

Mennen Sie mich nicht trübsinnig, liebe Amalie, dunn es ift so: der ganze Lebenslauf des Unbekannten enthalt nur diese Wahrheit.

### William Lovell au Emilie Burton.

Dier fit ich nun, theureste Emilie, in meinem engen, einsamen Zimmer, und bente und traumer nur Sie. Mein Fenster flott auf ben Baug, eins welchem ich schon bamable mit Amatien fo oft ans Ihrer Seite saße. Unplie, die mich vergesten nibien mich niemahls geliebe hat. Ach, Unglückichert, und bu barfit noch, Hagen & Hat sich ben bulbreichste Engel nicht beiner mit einem himmtlichen Mitleib ans genommen? Kannst du von bieser irbischen Erbe noch mehr Glück, noch eine böhere Wonne erwarten?

Ach, Emilie, immer immer nicht, ich ben Ihe nen seyn, und been suffen Son Ihres traftenben. Stimme boren begen baien ben Beftenben, bien ben Beftenben, bem Etenben so fofe; bare Thranen schenkten, Dia ganza Welt verkeunt und verläßt mich. Ihr hatter Bruden hut mit seine Breundschaft aufgakundigt. Quemag er fle ime rücknehmen, wenn ich wur das Gerz fringe gettlift den Schwester behalte. Was kummen mich bie Ihrigen bemerken, und nicht zurnend auf mich blie Ihrigen bemerken, und nicht zurnend auf mich blie En!

Sie kennen, Sie bulben und lieben ben Menfchen, o das hab' ich haran erfahren, bag Sie mich ; Tied's Will, Lovell, a. Ih.

nicht verstießen , als ich bie freche Erklarung wagte, als ich Ihnen entbedte, warum ich verfleibet biefes Baus betreten habe. Bas fann ich benn auch fur bie beifen Empfindungen meines Bergens? Bft es ein' Berbreden, Gie ju lieben ? - O ja, fo bin ich ein Berbrecher, verachten und haffen Sie mich, und mit ben Ende biefes unerträglichen fcweren Lebend ift meine Gunde abgebufft - Aber nein. Gie baben nit bergieben, Gie baben fich meines Glenbes mit ber Batigleit eines Engele erbarmt, Gie wollen mich gegen meine wilbe Bergweiffung fouten, Gie baben es mir jugefagt, warum bin ich benn nicht frob und gludlich? - Beil ich immer noch an Diefem Glude zweifie, weil ich in biefem Leben gelerift bube, bag und alle Soffnungen binteraeben. weil ich es nur für eine foulblofe Berftellung balet. te , um nich auf einige Lage gie broften. D Emislie! bebenten Gie, wie ich benn gu meinem gemöhnlichen Leben wieber erwachen werbe!

Warum follte aber nicht ein Ungludlicher in feisnem barren Lebenslaufe; unter ben ungahligen lees ren Barven, die ihm begegnen, auch einmahl einen Borben bes himmels antreffen, der ihm von oben ber Frieden verkandigt? Ach, mein ganges verschlofesenes, verwelktes herz wurde sich wieder wie eine Blume aufrichten, die ein warmer Frühlingsregen trifft. Ein schorer Regenbogen wurde den horizont meines bunkeln Daseyns umarmen, und hoffnung.

Liebe, Glid und Seligfeit marbe ans jebem Glerne ber Racht, wie aus einem golbenen Auge, auf mit hermiternblicken

Wenn ich loben foll, fo muffen Sie mir biefe Soffnung nicht nehmen; wenn ich lacheln foll, o fo muffen Sie fie erfullen.

Monte allenger (allenger)

mille Burfgh an William Power

Ich halte es für meine Pflicht ? Sie zu beruhigen;
— boch nein, das Wert ist zu kalt und angstich:
— Ich din: es meinem klopfenden horzen schuldig:
ich kann nicht anderst, wenn ich auch wollte. Aberich will num so. und wichtsanderst. — Monione Sierle
einen größern Beweis sordern, alsidaßich Phoen
schreibe, daß ich Ihr Geheinniß verschweige, daß
ich gern und geheim mit Ihnen spreche? — Uch,
könnten Sie alle die Thränen sehen, die ich um
Ihrentwillen vergieße, Sie wurden nicht länger
zwisselunden der

eind barfind benn mehr thum? — Gabl ich ?? nicht ichen gu viel gethan ?.... Dunglucklicher Lo-n vell; Sie haben Ihre Emllie vielleicht mit ungluck-lich gemacht; Sie haben vielleicht ben schwarzen Samen in biefem friedlichen haufe ausgestreut, — und bann, — was soll ich bann thun? Bas soll ich bann fagen?

Borubigen Sie fich, und isfen Sie nicht. eller Borte ju ernsthaft und aufmerklam. Allir ift, als wenn mein herz in mir springen molter die fann kaunr mehr Athem schöpfen.

## Milliam Lovell an Emille Burton.

Und ich son nicht seufzen und klagen. Nicht tramern und verzweiseln? — Mehr hat Emisie gethan, als sie dumfte? — O dann wird es sie auch genreuen, dann, — dopp Mahl ungläcklicher Lovell, — dann ift auch kein. Herz auf der weiten Erder das für dich schlige.! — Ach neine denn das eine zige, dassische warm berent es eines edigement. hat, dich zu bemitteiben!! —

13.

# Emilie Burton an Billiam Lovell.

Ich fürchtete Ihre Klagen, und Ihren bethulnten.
Blick, has war's, werum ich Sie haufpigernicken meiden naulte. Bott! Und min Ihr Gespräch im Gapten! — Ogrich fühle noch das Erftarren in allen meinen Abern. — O Lovell, Sie haben mich heut' viel bulben laffen, ich sagte es, Sie machen mich zur Gesährtinn Ihres Unglücks. art i 1867 a 1864 a 1882 -

### William Lovell an Emilie Button.

D würden Sio die Gefchreien meines Unglücks; Wie schnell würde der arme Lovell der froheste und Aldelichste unter den Menschen werden! Abber awin, Sie haben sich gang bentlich von neir zurücksenin, Sie haben sich hofft' ich denn auch noch auf Kreuden ? Win ich nicht sangsam zum böchken Cloude versiste, und nun späte sich plätlich alles ne Traft und Abschied, über Niemand soll mein Elend kommen; bester daß ich vergebe!

Ophhaß ich mie hierher gekommen ware! — Daglich nie bie leste Binme gefunden hatte, die jein höhnischer Zußtertritt! — Leben Sie wohl! Wohin soll ich mich wenden ? — Wohin ? — Aer Lod wohnt in allen Weitgegenden, für ein Grab ist die Erde noch allenthalben gut genug!

Miliani Lovell au Mola.

Souffreet.

D Rofa! was, was find die Menichen ? — Ebuard befitt gang ruhig meine Giter, ohne daß ihm fein zartes Gewissen einen Borwurf darüber macht. hat er fie boch in einem rechtnichigen Progeste gewonnen. — Um diefe Menschen sollte man fich barmen ? - Dan follte fürchten, ihnen Unrecht ju toun? - un balente

Doch ich wollte Ihnen meine Lage fchilbern,

id wollte Ihnen von Emilien erzählen.

1 36 ftellte mich als ein verarmter Rranter, ber Bartner bruch von mir mit Burton, und biefer lief mid'in bas Solog bringen, mie ein Bimmer ammeifen ; unb mich mit Cffeir uftb Trinten de-Torgen. Emilie tannte ich fcon etwas auf Weigen Beiten, und ich befchloß mit ihr einen Betfich gu machen. 3ch fonnte barauf rechnen, bagufie vor-Buglich neugierig war, wer ich fenn möchte, ich fuchte baber ibre Zufmertfamteit 'noth' mebr auf mein felles, melandeliftes Befen ju vichten. Es gelang mir. She: Bruber wer an einem Cage abwefenb', und 'ich-febe fie allein nach bein Barten geben, und fich in ihre Liebfingelaube fegen. Gie hat fich wirklich fohr verfconert, feitbem ich fie nicht gefeben babe; ihr Buchs ift febr gragios, und ihr Auge klug und fanft.

Sie hat einen gemiffen Berftanb, ben fie befondere an fich ichant gife bat piefe Bucher gelefen, und manches barüber gebacht, baber ift fie im Leben ihrer Sache immer febr gewiß, fie meinet, bag es feine frieifche Falle gebe, in benen man zweis feln tonne, wie man fich ju betragen babe. 3ch brauche Ihnen, Rofa, wohl nicht gu fagen, baß biefe Gefchapfe gerabe am leichteften gu gegrinnen

find, bag fie felber jebem Plane entgegen lanfen, und eben burch ihre Beisheite einfaltiger find als bie Dammen

Ich ging trubsfinnig in dem Bange auf und ab, ber an ihm Laube stieß, und is bemerkte mich sehr sale. Sie kommte ihre Neugierde nicht unterbeschen, sondern stand auf, und trat mid näher. Unser Gesträch undm eine sehr schwemushige Wondung, und ich sagte vieles über die Weit und ider die Wenschen, was ich wirklich so meintel meine Rolle warb mir also dadurch um vieles teichter. Ich besmerkte, daß sie weinen mußte, und als sie auf die stärfte Litz gerührt war, entbedte ich ihr, wer sich seu.

Ich konnte auf ihrem Gefichte bemerken, baß bie wunderbarften Empfindungen schnell in ihrem Innern wechselten. Gie war auf eine feiche Neberrafchung, auf ben Schmerz, ber barin lag, nicht vorbereitet; um fie willig zu verwirren, sichte ich sie baber noch einmahl, und am kraftigsten zu überraschen.

Ich warf mich ploglich zu ihren Schen nieber, und gestand ihr, bag zu biefer Verkleibung, zu mois nem Aufenthalte im Schlosse, mich allein eine heftige Liebe zu ihr vermocht habe; dieß solle mein letter Versuch fenn, ob es irgend ein menschliches herz gebo, das sich meiner noch annehme, um mich mit bein Leben und bem Schickfale wieder auszu-

fohnen. Die war fcon, und wie in einem Schau"fpiele spielte ich meine Rolle, auf eine wunderbare Beise begeistert, fort; es gelang mir alles,
was ich fagte, ich fprach mit Fener und boch ohne Affectation; — Gie fand unbeweglich vor mir,
und wußte immer noch nicht, wie sie alles in ihe
rem Roufe reimen softe.

Saben Sie mich nicht gebort, fconfe Em iliel nief ich aus.

Sie fuhr auf, und gab eine ungerftändliche Antwort, ich erhob mich, und sehte meine Rlagen fort. Sie erweichte sich fahr für mich, und mein Unselied kaf ihr Gert. Ich flagte über Amalien und ihren Bruber, über die ganze Welt, die mich von sich gestoßen habeit ich nahm meine Zuslucht zu ihrem weichen zäntlichen Serzen, und schwur, daß sie mich nicht verwerfen kinne, sondern daß sie mitleidiger zen wurde als die übrige Welt.

Rie, Bofa, habe ich sa gut gesprochen, und mie so tief einpfunden. Es war als wenn sich mein ganzes Herz in mir eröffnete, und ich mußte über mich selder erstaumen. Ich was ist Wahrheit und Aleberzeugung im Menschen! Ich war jest von altem überzeugt, was ich da sagte, ich war scht von almüthig und in sie verliebt, ich hätte mich wirklich in diesem Lugenblicke erworden können. O! man wiede mir boch künstig nicht von Menschen, die sich verstellen. Was ist die Lufrichtigkeit in uns?

Emiliens Rubrung ward immer heftiger, und fie legte um Ende ihre hand in die meinige; fle hatte meinen Worten geglaubt, und ihr Herzneigte fich infr unwiderstehlich entgegen. Sie figte mir baf fle mich tibsten wolle, wenn fle mich troften binne, baf fle mich gern für mein linglitt entschen bigen wolle, wenn es in ihrer Gewalt stehe. Die ganze Scene schloß sich in der Manier, wie sie ansgesangen hatte.

Dest fuchte ich fie nun immer mit ben Augen: wenn es möglich mar, fprach ich fie allein im Garsten, ba wir über oft gehindert wurden, facte ich ihr ein kleines Billet zuzusteden. — Es ward besantwortet, wie ich gar nicht gehofft hatte; nun hatte ich die denklichken Proben ihrer Liebe. Das Briefschreiben ging fort, und meine Schwermuth machte; daß ich ihr nie weniger interessant etschien.

Gestern war sie gang allein im Gartent, ihr Bruber war ausgeritten, um Jemand in ber Rachbarfchaft zu besuchen. Es war gegen Abend, und ich subte fill auf. Wie gingen auf und ab, und unfer Gespräch wath immer hisiger und verwickelter; wir finnen gur Laube gurach, ber Mond ichten, und wir febren uns auf bie Rasenbant nieber.

Sie war febe weich gestimmt, und ich bemertte bie Ehranen beutlich, bie beimtich aus ihren Mugen tropfelten; rufch umarmte ich fie, und Lufte thre Thranen weg, bann fielen meine Lippen auf ihren jarten Mund. Sie wußte nicht, mas fie antsworten follte, sie war völlig in meiner Gewelt, das von war ich innig überzeugt. Sie lehnte ihren Copf an meine Schulter, und fing lauf, anzie weinen, dann umarinte sie mich freywillig, und hrücke einen herzlichen Ruß auf meine Lippen. Ich liebte sie heftig in dieser Minute, ich drückte sie an meine Brust, und unsere Seufzer begegneten sich. Ungewiß war alles umber und in mir, ich wußte nicht, ob ich Amalien, oder sie, aber Rasalinen in den Urmen hielt; ber ganze Sturm meiner, Singlichkeit machte in mir auf, und entzündete sie zugleich.

Als fie wieder ihrer Ginne machtig wurde, wußte sie nicht, ob sie mir Vorwurfe machen, ober ob sie weinen sollte. Ich trostete sie durch Kuffe, wir gingen tumm Sand in Sand aus bem Garten, am Eingange kuffte ich sie nach einmahl zoann ging sie sort.

Ich ging im Mondlichte burch bie bicht belaubten Gänge; fest fiel mir ein, daß fie mit dem jungen Wilmont so gut wie verlobt sep. Ich wußte nicht, sollte ich lachen, ober beiße, brennende Thranen vergießen: mein Mund tag fich tum bebnischen Scheln, und große Thranen fielen que meinen Augen. Ift das der Menlich, und der edlere Mensch?

Bas mag, sie jest benten, wenn sie überlegt, was bin sie von ihrer regen Empfindsankeit geführt ist?

Ich tonnte meine Eitelkeit sehr nahren und mir

einbilden, sie liebe mich ganz unbeschreiblich, und nur diese gränzenlose Liebe habe den Fall ihrer Tugend verursacht. Aber die Schwäche des Menschen allein hat sie dorthin getrieben. Und wenn sie mich auch liebte; wie könnt' ich eitel barauf werden? — Denn was ist Liebe? — Ein vorübergebendes dunktes Gefühl und ein Wort. — Sie liebt vielleicht auf einige Lage den Begriff des Ungtücklichen in mir, und haßt mich, wenn sie mich naber kennen lernt. —

Burton bringtmich auf, fo oft ich ihn mut febe; schon mehr als einmahl war ich im Begriffe, mich ihm zu entdocken, um meiner Hise nur freven Lauf zu laffen, aber bald, bald muß ich ihn für das ftrasfen, was er gegen mich verbrochen hat.

Leben Sie wohl! Da ich biefen Brief jetz nicht gut fortschiden kann, so will ich ihn fo tange liegen laffen, bis Sie ihn zugleich mit einem zweysten erbalten.

15.

Eduard Burton an Mortimer.

Bopftreet.

Die foll ich biefen Brief anfangen, mein Freund, wie foll ich ihn enbigen ? Noch nie bin ich auf biefe Urt erschützert gewesen, noch nie fo febr aller meiner Besinnung beraubt. Ich fibe hier einsam auf meinem

Zimmer, und weine, und bin noch immer erstarrt.

Daß ich bas erleben mußte! — Saben Gie- Gebuld mit mir, ich kann mich noch immer nicht troften.

Geit einigen Tagen hatte ich einen armen Kranten in meinen Saufe aufgenommen, ber mich burch
einem meiner Leute um eine Frenflätte auf einige Tage bitten ließ. Man beschrieb ibn mir als so
schwardichig und unglücklich, daß ich mich lebhaft
für ihn intereffirte.

Ich ließ nie heute am Morgen, wie gewöhnlich, ein Glas Wein vom Bebienten bringen, er ftellte es bin, und ich wollte eben zu frühftücken aufangen, als ber alte Willy pleslich bleich und mit weinenden Augen hereinstürzte und mich beschwur, den Bein nicht anzurühren; ich wußte nicht, was ich sagen sollte, und Willy stand immer noch wie in einer Begristerung dor mir.

Ich fragte ihn endlich: was ihm fehle; ich glaubte, er fep wahnsinnig geworben, er wollte nicht bestimmter antworten, er zitterte am ganzen Körper, er stammelte und vermochte nicht beutlich ein Wort hervor zu bringen. — In den Bein ist etwas hinein geschüttet! rief er endlich laus. — Ich weiß selbst nicht, wie mich die Verwirrung darauf brachte, daß ich ihn fragte: ob er es gethan habe? Aber sein Zittern, seine Angst, seine bleiche Geständ-

uif vorzubereiten. — Da weinte ber atte Mann, und schluchte laut, sein Gemuth ward burch bies fen Argwohn noch verwierter; ehe ich es bemerkte, faßte er gitternb bas Glas, und trank et aus.

Geine Rrafte verliegen ibn, er fant in einen Stubl; ich rief um Bulfe, und es mabrte nicht lange, fo offenbarten fic bie Birtungen bes Giftes. Er war faft ohne Befinnung, und wollte bod nod immer nicht fprechen; fein Bruber marf fic auf ibn, und bebedte ibn mit Thranen und Ruffen, Alle weineen und brangen in ibn, bag er reden follte. 3ch tonnte ben diefem Unblide meine Ebranen nicht jurud balten , ich tonnte nicht begreifen, wie fich bas Ratfel auflofen murbe. Bie von einer boben Ungft gebruckt , rief er nun plotslich ben Dahmen Lovell aus. 26t und ber Con fonitt burch mein Berg, er fagte feinem Beuber ein raar Borte beimlich, - alle erftarrten iener frembe, verftellte Rrante, - Riemand anbers ale Covell war es, - er batte ben Bein pergiftet.

Bas ich in diefer Minute empfand, kann ich nicht beschreiben. Bie burftig ich mich ploglich fühlte, baß ich ein Mansch war! Ach, Mortimer, es gibt Stunden im Leben, beren hefen selbst bas bochfte Glud nicht aus bem herzen wieder wegspulen kann, bas fuhle ich jest innig. Meln ganges kunftiges Leben ift burch biesen Augenblick krank geworden; ein Pfeil ift in meine Bruft gebrungen, den ich nicht wieder werde herausziehen konnen, ohne zu verbluten.

Es war schrecklich, wie bem alten Willy jest seine zu rasche That gereute, wie er baun weinte und schluchzte, weil er ben Nahmen seines Herrn genannt hatte, und wie er wieber nicht leben wollte, wie er sich freuete, baß er sterben mußte, weil sein Lovell die Bahn ber Tugend so gang verstaffen habe. Dann phantasirte er wieder und war mit seinen Gedanken weit weg, und kam nur wieder zu sich, um über Lovell von neuem zu weinen.

Wie wenn ich aus einem Traume erwacht ware, so ftand ich unter ihnen, ich konnte jest nicht an bie Menschheit, nicht an die Freundschaft glauben.

— Ich! und mein Kopf schwindelt noch jest.

Endlich verlangte ber sterbende Willy seinen Geren noch einmahl zu sprechen. Man hohlte ihn. Als les im Zimmer ging mit mir herum. Ich sah wie Willy nieder fant, sich auf seine Hand beugte und sie kufte, — er war es, — ich erkannte ihn und taumelte aus dem Zimmer.

Wie schwer mein herz in mir pochte! — Mir ward leichter, als die Thranen endlich ausbrachen. — Uher gang leicht wird mir nie wieber werben.

Billy ift gestorben. -

3ch habe die Borbange herunter gelaffen, benn bas licht beleibigt meine Augen. — Mein Kopf

immergt beftig. - Ich fuble ein inniges Mitleiden mit mir felber, .- und boch mochte ich mich baffen und perabideuen.

.... Bat jes benn maglid , bağ bieg aus bem Mene ichen werden fann? - D Freund! ich mochte fterben. In einzelnen Secunden fuble ich eine felige Rube burch mein Berg geben, und bieft habe ich ion einigemabl für ben Anfang bes Todesfolge fes gebalten.

Aber ich muß mich ermannen. - 3d muß ben gangen Borfall meiner fcwachen, reibharen Ochmes fter ju verbergen fuchen; ich muß, für Lovells Gie cherheit bebacht fen! .- 200 werde ich ben Muth bernehmen , nur bie Augen aufzuschlagen? - Aber es muß fenn. -

Bas Leben Gie recht mobl, lieber Freund. — Bas ift so ploglich aus mir und meinem Sause geworben! 21ch! die garme; Amalie 1, ,- Estiff wohl am heften & Gie, verfchmeigen ihr alles; wie foll ihr Ger; bes ertragen , ba icon bas meinige bricht ? --

16.

ard Burton an Mortime

Committee of the second Moin Brinf bat Sie gewiß recht febr erschreckt; auch Die muffen trube und melancholich fenn, baauchaffie fein Braund maren. - Jest bin ich etwas mehr gefammelt, ich habe ihn gesprochen, und ich zwinge mich rubiger zu fenn.

Ich ging auf fein Zimmer, er wat finftet und in fich verichloffen, er wollte mich nicht ansehen.
— Go mußt' ich ihn nach fo langer Beit wieber finden!

Lovell ! rief ich unwillfilhrlich aus. -

Bas verlangen Sie, fagte er fower und mit einem unterbruckten Tone.

Es fiel eine bichte Sheibemauer zwifchen uns. Ich hatte ihn nicht fo erwartet. Er war mir pichte lich gang fremd geworben, und ich tonnte ummbg- lich barauf kommen, ihn um feine Abstaden zu fragen, und um bie Grunde seiner Berkleibung ober Niebertruchtigkeit.

Die gift alfo ver Menich, inbem mein Geift ben Bruder ehemahis zu entbecken glaubte; biefem wollt ich mein gunges Leben widmen ?

er harfic ungerotenetich verdneert, er ift bielth und entfielte, fein Ange unrubig, fein Blid ftarr, gang bas Bild eines Menfchen, ber mit fich felber gerfallen ift.

Billy's Tob ift ruchbar geworben, und ich muß ihn noch in biefer nacht fortjufchaffen fuchen, um ihn ben Gerichten und bem Gefängniffe ju entziehen.

War' es zu verwundern', wenn ich in biefer Situation alle Befinnung verifre? - Ich, ich fagte Ihnen, ich ware ruhiger bich bin bloß noch ver-

wirrtern und bas hat minen fcarfen Somerz et-

So ist meine Jugend wieder gekehrt, — so find meine Erdume in Erfüllung gegangen! Er sollte hier nehe ben mir in Waterhall wohnen, wir mollten und täglich sehen, wir wollten nur Ein Leben seine beiten und gleichsam mit Einer Svele haushalten mund in un! — Warum hat tas Schiella Weined so umgeandeut, und mir. nichts, gar nichts übeig gelassen? — Wenn meine Angen noch weinen könnten; wied' ich amaushkrich weinen.

## 17.

# Eduard Burton an Mortimer.

Bouffuget.

Erift fort; es ift Racht, und ich mill Ihnen nach febreiben, weil ich boch nicht schafen tann.

Die Erbe kommt mir vor wir ein bunkles Reich von Schatten, wie ein Traumland, worin nichts wesentlich, nichts beständig ift; ber Schein bas Tages ist ein betrügerisches Licht, nur bas Dunkel der Nacht ist die mabre Farbe dieser dustern Rusgel. — Wir sehen bunkle Schatten in der Ferne stehen, und nennen sie Freundschaft und Liebe, als Fremplinge ziehen sie vorüber, und ein schwärzeres Dunkel solgt ihnen nach. Die Menschen sehen in dieser schwarzen Nacht nur aus wie eine dichtere

Rinfternit, . fein Gtrable in ihrem Bergen, od! fein Runke in ibrer Bruft. Dies Befabt, bas mich jest burchbringt, batten gemiß bie Ginfiedler, bie fich in fowarzen, einfamen Balbern anbauten, und mit Rolfen und Baumen bie Gefellicaft ber: Menfden pertaufchen. - Die ftillfte Ginfamteit ift mip jest erwanfcht, ber ferne Gefang ber Rachtigell dort mein Bemuth, bas Raufden ber Baume tont mir au frob und Beiter. 3d glaube nicht, bag ich ion wieder febe, und wenn ich feine Briefe noch einmabl überlefe, fo icheint es wie ein golbener Traum in meine Seele binein. - Alles Ochone und Poetifche in ber Ratur ift ploglich fur mich untergefunten, ich febe nur Lob und Bermefung, ich tann an feinen Ebelfinn mehr glauben , ja ich fann meimem eigenen Bergen nicht vertrauen. Die Blumen und Rrauter, bie Mfangen, von benen fic ber Menfc nabrt, femmen mir vor wie verfabrerifde Winte, wie bante Dichtemurbinfeiten, Die aus ber Anftern b. falten Erbe ein bothafter Damon empor-Rectt, um uns wie Rinber gutraulich gu machen ; mir folgen nach, argwöhnen nichts, unb werben fo in unfer fdwarges, enges Grab geloct.

Um Mitternacht eröffnete ich Lovell's verschloffenes Zimmer. Es war alles ftill im Saufe, bie Bedienten schliefen, ich hatte bie Schläffel zu mir gestecht, und eine Laterne angegundet. Ich sagte ibm, er folle mir folgen, weil er in meinem Saufe "nichtimehr ficher fem. Erzantworten nichts ... fendern brig deptemich mit ginem bullenn Blidenund dand auf. 3 33ir gingen über bie fchallenben Genge, und ich fab mich zuweifen nach ibm. um ; ein bleicher Schein meines Bichtes, fel auf fein Beficht, und entftellte, estauf; eine : munberbare: Weile. 3id iffibft . dad iSand auf i und mieben finter mir in. Der - Kinnen war hick and foners man sumber, before. rieben Mara medi time die zonie sunteraffennit ibm fontly feiner gen, und fießielnen flatt nemehmen, wie gren Gefpenfert foliden wirn bundnben: Barten. Es war mis manberbary als mir ben Baubennunb ber 23an--San panifergirinenie morich it fo oft. finit ibun-acfaffin Batteg bie Balbmeineigten fichitunbenfithig ; al frabir ner im Br -- . gengeingengengteiligen werdistrangen, be- iden siglia. Gin foor Bonell nimereiching fin fanderiff: aangen bier, batte fich und mit Entguden bie Mat Shakelpeaus quitefolo ffen, bier batte ich: ibn aun Margen juruft gesucht, nink ment ben Albend, traf und in hiefen Behalden & moter bientlebrigen finen bingflibe ben Binmaue merde gelebet maren, bier; batte; en mir, find manges Bank jenthillt, auch ich ibm bas meiniges - b! and, num gingen wir mit bide verschlenenten Seelen neben einander; bin Mund offnete fich', faire Sant ftrecte fic nach eis nem Drude out. it the fire Bin famen anibat Gortenthor, und ich benutte biefen Stillfand, som ibm einige Bechfel in

die Sand zu geben: Ich hane jum: Glad eine große Gimund in invinem Bofigby ich hoffe, fei ber tougt mehr als der Werth seiner Guter. Er sagte nicht, sondern stedte die Brieftasche mechanisch ein. Stillschweigend gingen wir nun wieder den Fusigelne bleiche Gwaffen durch bie Luterne schoft nur einzelne bleiche Gwaffen durch bie schwarze Racht des Gorftes, alle Baume sapen stefam aus. In einzelnen Monnenten granfte mir vor der Einsamkeit, mein Herz sitterte, wenn ich mir wiederhohlte, daß die Gostat; die neben mir gehe, Luvell sen.

Co-maren mir an die Grinze von Beseftreet: gefommen. Ich ftand fill er obanfalls. Ich konnte
ihne micht, anschen, und nicht sprecheits imb doch
schien fer os zwenigertenen ich ficht ihn uwas sagen
fallte. Im Perzim urbeitetene edusend Empfindungen
buich einender, und ich mariete nur auf einen Laut
wonichmendet um ihn den hats zu fallen, und
zu weinen und ihm alles zu wingebon wieden Bruft
gurüft gebrängti. Witte flanden immer nach feill,
und die Ferenkeit mit und fill zu stehen und nur
auf den ersten Lauderuch der Lingst zu warten, im
alles in einem rasteren Lausen wieder einzuhohlen.

Sier muß ich juriel geben, sagte ich enblich mit sowacher Stimme, und wandte nich um! Es war als wenn fich die gange Welt-und mein eignes Serg von mir abwendete, und ich frand wieder und fab

nach bem fiftenmen, tief in fich verfandenen Evoell bimid Der Munber bes Miffeshaters funn in ber Stunde ber hinrichtungeniche mehriempfinden uts ich jest fühlte.

Er redete immer nicht, und es ging ptöhlich wie eine eickalter Windedung bas Inneufte meines Horzegens, ich haßte ihn jeht nicht, aber ich wendere mich gleichgistig um, und ging einigen Gcerites in den Walft zum hermier-gen brannt, und die Katques erlosch; — ich harte seine nen Fußtritt; der fich von mit entfernte. — Dietes Dunket war umben, und der gleimmunde Docht bes leuchtete nur auf einen Augundlick nach eine Keine grunn Stelle aufsbem Boben.

Okisest hart ich ihn gegen über haben magentich, hatte ihn mit: Ehrann und Kuffen erstick. wie beim wie khudchen, wiehl de sehr ich bur den erfeite wird beim erftick wie bei febe ihn nicht wieder, fagte ich hurmin salben, und die Spranen namen beiß und dicht gedrängt und die ift Lovell! — Ich sehr ihn nicht wieder, und es ist Lovell! — Ich wollte ihn nach und fließ an einen Nunden, ich sant wir Gube; und Ist fo laut all ich bannen, von gewattigem Schrieben unterbrochen: Lebe wohl, nach wohl! — Ich mit benich, ob er mich gehört, ob er es verstanden, bat.

3ch lag auf ber feuchten Erbe und, ftreckte mich.
gang, aus, ichtiverhaug mein heites Gestat in bem e naffen Grafe. Ich schlief bennahe ein. Reit und ohne Befinnung fuchteric bann bon-Biddweg. Bie ein großesfeifernes Gefanguis bing: ber bundle himmet unr mich herp bei bie bei ben

In meinem Zimmer fibe ich nun hiet, und bie' Morgenrothe bricht ichen bervar. Lovallifieht fie jett auch, und unsere trüben Gebanken begegnen ich vielleicht.

Ich: Freund mich quate eine gewätige Unterhalben bes habe ich nicht bem Arnien zu viell gethalben. Bin ich nicht verführt werden fconissinen letten. Brief an mich zu ernsthaft zu nehmen ? Baumm habe ich ihn nicht so wie die vorigen beantwortet? Alles ware dann vielleicht anders geworden. — O! es war unrecht, es war schlecht; Mortimer, wenn Sie aufrichtig sind. Ich die din nun Schuld an Lovell's Berzweislung und en feinem Ungläcke; ich verdiene seinen haß und seinen Berachtungs und das war es auch, warum er nicht mit mit sprechen wellte. — O! wenn ich nur einen Handebruck von ihm mit genommen hatte: so konnte, ich mich doch zuseisben geben.

Dest geht er nun einsam aufibeni kalten Felbe-ju und weicht ben Monschengesichtern aus, wind ich bind bie Arsake, daß er sich vor ihnen fürchtet! Dein Ebuarb, ber Freund feiner Kindheit, ist von ihm abgefalleit, jedes Menschen Auge kundiget ihm nun Keieg an. Whohin foll ich mich vor mit selbst versbergen?

Wenn er nur gefagtibiete: Ebuard, lebe mobl, al fo bott' ich bach bis hoffmung, bag er mir viels leicht vergeben habe. — Aber ich schenchte ibn mit meiner harthenzigkeit zurück.

Wie foll ich künftig einem fühlenden Menfchen: unter die Augen treten? — Ach wie fehr bin ich in mir felber gedemuthiget! — Ich will micht weister, mein Körper zittert, — ich will mich schlafen legen. — Leben Sie recht. wahl, lieber Mowtimer, verachten Sie mich nicht, und staßen Sie mich nicht zurück; ich will besser werden, ich verspreche es Ihnen.

18.

# Eduged Burton an Mortimer,

Bouffrest,

Sie waren von meinen Briefen bestürmt, lieber -Mortimer. — Man weckt mich eben mit einer schrecklichen Nachricht auf: — Emilie wird vermist!

Ein Schlag trifft nach ben andern mein Berg.

— Wo fann fie fenn? — Sie wird allenthalben gefucht, und ich fige hier und gittre in banger Erwartung. —

Noch keine Nachricht! noch keine Spur! Man geht auf bem Gange. Nein! Sie ist es nicht. — Gott! wo kann sie senn! — Sie kann nicht fort senn, und boch ist sie nicht da, und es ist schon spat nach Mittag.

Ich will fie felbft fuden. — Aber vielleicht ift fie nur im Garten fpagierem gegangen; — vielleicht. hat fie im Dorfe eine arme Familie befucht. —

Billy wird fo eben begraben; wend fie une von bem gangen Borfalle nichts erfahren hat!

Wie mein Berg klopft! - Dein Blut brangt fich gewaltig nach meinen Mugen. -

. Roch feine Rachricht! Gie ift nicht im Gavten, fie ift nicht im Dorfe. --

Ich bin auf ihrem Zimmer gewesen, und bas-Rathsel hat fich nun auf eine schreckliche Art aufgeloft. — In eben dieser Racht, in der ich um Lovell klagte, ist sie entstohen und mit ihm entstohen. — Konnen Sie es glauben, konnen Sie's nur benken? Alle Begriffe in meinem Kopfe verwirren sich. — Bepbe waren einverstanden. — D Lovell! Run haft bu meinem Herzen den letzen Stoß gegeben. —

Ich lege Ihnen ben unvollendeten Brief ben, den fie an ihre Freundinn geschrieben hat. — Sie thun wohl am besten, ihn Ihrer Gattinn nicht in die Sande zu geben. — hate ich ihn seiber nicht gelesen! —

D! ich beschmore Gie, eilen Gie, wenn fie irgend etwas von meiner ungludlichen Schwefter bo-

ren ; eilen Gie, fie ju retten.

Mun bin ich gang einsam, nun ift mir nichts übrig geblieben, und ich habe nun wenigstens bem Troft, bag ich nichts mehr verlieren kann.

# Emilie Burton an Amalie. Ginlage bes vorigen Briefes.

Bonftreet. 3

Enblich, endlich muß ich Ihnen bekennen, baß jes ner Unbekannte, von dem ich sprach, Lovell ift. — Sie werden erschrecken, Sie werden bey dem Nahmen zittern. D! Amalie, Sie haben ihn nie gekannt, Sie haben sein Herz nie genug gewürdiget. — Wie ware es möglich gewesen, daß ich seis nen Thränen, seinen Klagen hatte widerstehen können? Sein Jammer hat mein Herz getroffen, und, nein! Amalie, ich kann mir keine Vorwürse dazüber machen.

Ach ber Urme! er ist von ber ganzen Welt verstoßen und bohnisch von jedem Bergen zuruck gewiesen, er sieht sich um, ob sich nicht noch irgendwo ihm eine Seele wohlwollend entgegen neigt, und nirgends, nirgends. — Ohne Freunde, ohne Liebe muß er seinen Rummer tragen; ja, ich habe mein Blück dem seinigen aufgeopfert, ich will ihm folgen, und seine harten Schickfale mit ihm theisen. — Mein Bruder hat kein Herz, da er ihn so uns barmberzig verstoßen kann, ich bin die einzige in der Welt, die ihn liebt, die einzige, die ihn wieder mit der Welt und den Menschen versöhnen wird. Ift mein ganzes Leben nicht verdienstlich genug,

wenn ich diese Gine Seele von der Bergweiflung gerrettet habe ?

In bieser Nacht fliebe ich mit ihm fort, ich folge ihm, wohin er mich führt. — Der Bagen balt eine Meile von hier im Balbe, um ein Uhr bin ich bort. Ich kann von meinem Bruder nicht Abschieb nehmen.

Meinetwegen war er hier in Bonftreet ungekannt, gleich am zwenten Lage entbeckte er fich mir. Er gehört mir nur einzig an, und Niemand weiter in ber Welt, so wie ich allein bie Seinige bin.

Und wenn ich ihn auch nicht liebte, so wurde ich ihm boch folgen, so innig hat er mich erschüttert, so sehr bin ich von seinen schweren Leiden durchtrungen. Ich wurde ihm meine Gegenliebe heucheln, bloß um ihn wieder zu tröften, mit Freuden wurde ich mein eigenes Herz aufopfern, bloß um das seiznige zu retten.

Sie werden mich eine Schwarmerinn nennen, aber glauben Sie mir, ich kann nicht anders. — Benn er fort ift, was follt' ich dann noch hier bey meinem Bruder im einsamen Schloffe? — Nein, ich muß ihm folgen, auch wenn ich nicht wollte.

Grußen Sie Ihren Bruber. — Ich weiß nicht, was er fagen wirb, aber ich kann meinem Schidkfale nicht entgegen handeln. — Jebet muß nach feiner Heberzeugung leben, und ich fuble in mir, baß ich recht thue. — Ich furchte Carls Lige, suchen Sie

ifn baber zu beruhigen, wenn es irgend möglich ift. — Er hat mich nie recht berglich geliebt, bas habe ich immer sehr deutlich empfunden, so wenig wie ich ihn lieben konnte. —

Wie in der Zukunft alles werben wird, kann ich jest nicht wiffen, aber in biefem Augenblicke kummert es mich wenig.

Ich hatte Ihnen noch mehr zu fagen, aber bie Beit wird zu furg; grußen Gie Mortimer, — entschuldigen Gie mich bep ben harten Menschen, bie mich verdammen, und bleiben Gie immer meine Freundinn.

Ihrem Bruber fagen Gie : er foll mich vergef= fen und es wird auch geschehen. Gie felbst, liebste Kreundinn —

#### 20.

## William Lovell an Rofa.

Rottingham.

Wie mögen Sie in Rom und Tivoli leben? Ich benke kaum noch an meine Existenz, so bunt und verworren wirft sich alles über einander. Ich fange Zufälle und Begebenheiten auf, ohne zu wissen was ich mit ihnen thun soll.

Wenn ich aus meinem herzen nur den innigen Wiberwillen fortschaffen konnte, mit dem ich jede menschliche Gestalt betrachte, wenn ich den Neib-

wenn ich diefe Gine Seele von der Verzweiflung gerrettet habe ?

In dieser Nacht fliebe ich mit ihm fort, ich folge ihm, wohin er mich führt. — Der Bagen balt eine Meile von hier im Balbe, um ein Uhr bin ich bort. Ich kann von meinem Bruber nicht Abschied nehmen.

Meinetwegen war er hier in Bonftreet ungekannt, gleich am zwepten Lage entbedte er fich mir. Er gehört mir nur einzig an, und Niemand weiter in ber Belt, fo wie ich allein bie Seinige bin.

Und wenn ich ihn auch nicht liebte, so wurde ich ihm boch folgen, so innig hat er mich erschüttert, so sehr bin ich von seinen schweren Leiden durchtrungen. Ich wurde ihm meine Gegenliebe heucheln, bloß um ihn wieder zu tröften, mit Freuden wurde ich mein eigenes Herz aufopfern, bloß um das seiznige zu retten.

Sie werden mich eine Schwarmerinn nennen, aber glauben Sie mir, ich kann nicht anders. — Benn er fort ift, was follt ich dann noch hier bep meinem Bruder im einsamen Schloffe? — Nein, ich muß ihm folgen, auch wenn ich nicht wollte.

Grußen Sie Ihren Bruder. — Ich weiß nicht, was er fagen wird, aber ich kann meinem Schidkfale nicht entgegen handeln. — Jedet muß nach feiner Ueberzeugung leben, und ich fühle in mir, baß ich recht thue. — Ich fürchte Carls Sige, suchen Sie

thn baber zu beruhigen, wenn es irgend möglich ift. — Er hat mich nie recht herzlich geliebt, bas habe ich immer sehr deutlich empfunden, so wenig wie ich ihn lieben konnte. —

Wie in der Zukunft alles werden wird, kann ich jest nicht wiffen, aber in diesem Augenblicke kummert es mich wenig.

Ich hatte Ihnen noch mehr zu fagen, aber bie Beit wird zu furg; grußen Gie Mortimer, — entschuldigen Gie mich bey den harten Menschen, bie mich verdammen, und bleiben Gie immer meine Freundinn.

Ihrem Bruber sagen Sie z er soll mich vergef= fen und es wird auch geschehen. Sie selbst, liebste Freundinn —

#### 20.

## William Lovell an Rofa.

Rottingham.

Wie mögen Sie in Rom und Tivoli leben? Ich benke kaum noch an meine Existenz, so bunt und verworren wirft sich alles über einander. Ich fange Zufälle und Begebenheiten auf, ohne zu wissen was ich mit ihnen thun soll.

Wenn ich aus meinem herzen nur ben innigen Biberwillen fortschaffen konnte, mit bem ich jebe menschliche Gestalt betrachte, wenn ich ben Neit-

wenn ich diese Gine Seele von der Verzweiflung gerrettet habe?

In bieser Nacht fliebe ich mit ihm fort, ich folge ihm, wohin er mich führt. — Der Bagen balt eine Meile von hier im Balbe, um ein Uhr bin ich bort. Ich kann von meinem Bruber nicht Abschied nehmen.

Meinetwegen war er hier in Bonftreet ungekannt, gleich am zwenten Tage entbectte er fich mir. Er gehört mir nur einzig an, und Niemand weiter in ber Belt, fo wie ich allein bie Seinige bin.

Und wenn ich ihn auch nicht liebte, so wurde ich ihm boch folgen, so innig hat er mich erschüttert, so sehr bin ich von seinen schweren Leiden durcherungen. Ich wurde ihm meine Gegenliebe heucheln, bloß um ihn wieder zu tröffen, mit Freuden wurde ich mein eigenes herz aufopfern, bloß um das seiznige zu retten.

Sie werden mich eine Schwarmerinn nennen, aber glauben Sie mir, ich kann nicht andere, — Benn er fort ift, was follt' ich bann noch hier ben meinem Bruber im einsamen Schloffe? — Nein, ich muß ihm folgen, auch wenn ich nicht wollte.

Grußen Sie Ihren Bruder. — Ich weiß nicht, was er fagen wird, aber ich kann meinem Schidkfale nicht entgegen handeln. — Jeber muß nach feiner Heberzeugung leben, und ich fuble in mir, daß ich recht thue. — Ich furchte Carls Sige, suchen Sie

thn baber zu beruhigen, wenn es irgent mbglich ift. — Er hat mich nie recht berglich geliebt, bas habe ich immer sehr deutlich empfunden, so wenig wie ich ihn lieben konnte. —

Wie in der Zukunft alles werden wird, kann ich jest nicht wiffen, aber in diesem Augenblicke kuma mert es mich wenig.

Sch hatte Ihnen noch mehr zu fagen, aber bie Beit wird zu furg; grußen Gie Mortimer, — entschuldigen Gie mich bep den harten Menschen, bie mich verdammen, und bleiben Gie immer meine Freundinn.

Ihrem Bruber sagen Gie z er foll mich vergef= fen und es wird auch geschehen. Gie selbst, liebste Freundinn —

### 20.

# William Lovell an Rosa.

Mottingham.

Wie mögen Sie in Rom und Tivoli leben? Ich benke kaum noch an meine Existenz, so bunt und verworren wirft sich alles über einander. Ich fange Zufälle und Begebenheiten auf, ohne zu wissen was ich mit ihnen thun soll.

Wenn ich aus meinem Bergen nur ben innigen Biberwillen fortschaffen konnte, mit bem ich jede menschliche Gestalt betrachte, wenn ich ben Neib-

unterbruden konnte, gegen Jebermann, ber ich chelt und froh ift! — Warum muffen fich Taufenbe unter ben nichtswurdigen Menichen glücklich fühlen, und nur ich allein bin in mir fethft zu Boben gestreten.

Sie sehen aus ber Ueberschrift, daß ich nicht mehr in Bonftreet bin, alles ift mißlungen, ich bin in Verzweiffung. Ebuard hat triumphirt, und ich bin besiegt. — Doch nein, ich habe mich wenigstens an ihm geracht.

Mis ich in Bonftreet war, erwachte alles in mir, wie er bie Guter meines Baters gewiß auf eine unrechtmäßige Beife befige, wie mir nun nichts Abrig fen, als bas unbedeutende Waterball und bas armselige Renfea. Der Bag ftanb verboppelt in meiner Bruft auf, wenn ich bebachte, bag bieg berfelbe Menfch fen, ber immer fo viel über Ebelmuth und Tugend geschwatt babe. Es fam mir von neuem in ben Ginn, wie mir von je alle Plane miglangen, wie ber beimtlichische Mortimer mir nun Umalien entriffen bat, wie fie felbft mich fo fcnett vergeffen tonnte, ber Eigenfinn meines Baters, Die Miedertrachtigkeit bes alten Burton, - o alles tann fo frifd und neu in meine Seele, daß ich mit ben Rabnen fririchte, bag ich wathenb baran bachte, wie armfelig es um mein eigenes Berg aussebe, Dag ich mir garnent vornabm, mich endlich gu raden, Bosheit gegen Bosheit gu fegen, und burd

einen großen Strich bem Kriege ein Enbe ju machen. Wir können nichts anders thun, als siegen ober bestegt werben; die sogenannte Tugend ist nur Geschwäg, und besteht meistentheils in Trägheit ober Einfalt, ben den Undern ift sie erzwungen, ober hängt mit ihrem Bortheile zusammen, sie ist eben so, gut ein Gewebe, wie irgend ein anderes.

Meine Liebschaft mit ber abgeschmackten Emilie ging indeffen immer ihren Gang fort. Durch meine zerftorte Zufriedenheit bin ich nun wenigskens manchem aberwigigen Mabchen intereffant; wahrlich, bey jedem Berluft ift boch immer noch irgend ein Gewinn.

Nach jenem Abenbe, von bem ich Ihnen neulich erzählte, wußte sie nicht recht, wie sie sich
mit mir nehmen solle, ihre Empfindsamkeit war
etwas geftort, und ihr eigentliches Gefühl mehr
in Bewegung gebracht. Aber sie empfand es jest,
daß sie mir einzig angehöre, sie war leicht babin
zu bereben, daß sie mit mir entstiehen wolle, ja
sie war auf dem Wege, es mir selber anzutragen,
wenn ich es nicht gethan hatte. Lag und Stunde
ward festgeset, und sie war mit ihrem Plane und
ihrer hohen Ausopferung außerorbentlich zufrieden.

2 3ch glaubte icon in jeber Rudficht ficher ju fepn, und bennoch hatte mich ein Menich im Schloffe erkannt, mein alter Bebienter Billy. Ohne baß ich es merkte, war er auf alle meine Bewegungen febr aufmerklam, er beobachtete mich bestednbig, und seine Blide waren mir oft angstlich. Die Liebe bieses Menschen hat mich von je verfolgt, und jest hat sie mich elend, ja unsinnig gemacht. Ich haßte Eduard aus bem tiefsten Herzen und bachte babey unaufhörlich an meine Aufträge; unbemerkt, wie ich glaubte, schuttete ich an einem Morgen ein seines Gift in ein Glas mit Wein, um mich so zu rachen und alles wieder gut zu machen.

Bald barauf entftebt ein gewaltiges Belaufe im Baufe, Thuren werben jugefdlagen, man fcrept laut nach Bulfe, ich werde endlich mit Gewalt von meinem Bimmer herunter gefchleppt, - und Billy hat mich bemerkt, Ebuard gewarnt, und endlich in einer Art von Berrudung, und um ju beweifen, daß er Recht habe, felbft ben Bein getrunken. Er war icon balb obne Bewußtfeyn, bas Gift mirtte auf ben alten ichwachen Rorper unmittelbar, baß in bem ftartern, jugendlichern erft nach einigen Bochen feine Folgen gezeigt batte. - Billy fußte meine Banbe, weinte und flagte, ich mar vollig betaubt. Er fant ju meinen Fugen nieber, und beschwur mich auf meine Geligkeit bedacht ju fenn. 3ch wußte nicht, was ich fagen follte und marb enblich gerührt. 3ch weinte laut, und mir war ju Muthe, wie einem Rinde. - Billy's Bruder konnte fich über beffen Tod gar nicht zufrieden geben, er heulte laut, und bie Bedienten weinten

mit ihm. Das ganze Zimmer ertonte vom Klagegefcbrev, Ebuard war nicht zugegen.

Uber balb versiegten meine Thranen, ein falter Bag ging burd mein Berg und burd meine gange Bruft, ich fab mich mit gleichgultigem Muge um, ob nicht in jedem Bintel eine Furie ftanbe, mit Schlangen in ben Saaren. 3d munichte fie alle berben, und ich batte mich vor feiner entfett. -Ich berechnete jest, wie lange ber Ochmery wohl noch in allen biefen Menfchen tampfen wurde, und es war intereffant gu, beobachten, wie nach und nach bie gewöhnliche Erdgheit zu jebem zurud febrte. Gie erschienen mir nun wie unbeholfene Dafdinen, bie an groben Raben bewegt werben, fie breben bie verfciebenen Gliebmagen nach vorgefdriebenen Regeln, und feben fich bann wieber in Rube. Reiner fcbien mir lebenbig, und ich ging falt auf mein Bimmer Burdet, und fonnte mich gar nicht bavon überzeugen, bağ Billy geftorben fep.

tind was ift benu das Leben, und was ift es benn mehr, wenn einer von ihnen sich um einige Tage früher in die Erbe legt? Rafft Krieg und Pest nicht Taufenbe hinweg? Werben nicht Tausenbe Schlachtopfer ihrer Leibenschaften? Und wenn ich unversehens die Sand ausstrecke und ploglich einer zu Boden fürzt, das follte mich kümmern und mir Ruse und Schlaf ranben? — Man sollte gar nichts in der Welt einsthaft nehmen. Eine schreckliche

Seuche kommt mir vor wie ein ungeschickter Spies fer, ber unter bem Spiele die Schachfiguren mit bem Ermel burcheinander wirft. Man kann nur barüber lachen.

Um antern Tage kam Sbuard auf mein 3immer. D wie verhaßt war mir feine kalte, philosophische Miene, ber mitleidige Blick, mit bem er mich von oben herab betrachtete! Wie zerreißen die Menschen unfer Herz, die sich für ebel und vollendet halten, und nie etwas erfahren und gelitten haben! die in ihrer sichern Landheimath von den Bogen und Stürmen des Meeres, von Schisteruch und schrecklichen Gefahren wie von Fabeln reden hören und lächelnd ben Kopf schütteln! — Welche Geduld ift hier eisern genug, um nicht zu brechen? Man möchte ben einem solchen Anblicke rasend werben!

D ihr Sichern und Ueberzeugten! ihr richtet und wiffet nicht, was ihr thut. Ihr wurfelt mit plumpen Sanden barum, was ihr gut und was ihr bose nennen wollt, ihr seph kalte und alberne Buschauer, bie eine Tragsdie in einer Sprache spielen sehen, die sie nicht verstehen, und bie sich nur zuniden und bedeutende Winke geben, um einer vor dem andern seine Unwissendeit zu verbergen.

Eduard fprach nur wenig mit mir; er fpielte ben gnabigen herrn; es war mir lieb; daß er bald ging. Er verdiente nicht, bas ich ihm ante wortete, und er bemertte es recht gut, wie febr ich ibn verachtete.

Es nabte fic die Dacht, in ber ich mit Emis lien entflieben wollte. 3ch war eben im Begriffe aus bem Kenfter ju flettern, als fich bie Thure eröffnete und Burton mit einer fleinen Caterne bereintrat. Er fagte mir, ich folle ibm folgen, weil ich in feinem Saufe nicht mehr ficher fen. Bir gingen ftillichweigend burch ben Garten, und et aab mir Paviere, bie, wie ich nachber gefeben babe, viele febr ansehnliche Wechsel maren. Sinter bem Garten liegt ein Balb und wir gingen auf einem ichmalen gewundenen Suffteige. 36 wartete immer barauf, dag Burton forechen folle, aber er war beimtudisch und ftill. In meinem Innern mar ich burr und ausgestorben, und aus einer gewissen Aurcht batt' ich ein paar Dabl die Stille bennabe burd ein lautes Gelachter unterbrochen.

Wir ftanben endlich still. Wir schwiegen, und wie brudenbe Gewitterluft angstigten mich biese Minuten. Ich suchte nach Gebanken, um bas Graß-liche, bas barin lag, zu verscheuchen, — ich wollte fort, und verzögerte bann gern wieber ben Moment ber Trennung, — es war eine von jenen seltsamen Pausen, in benen bie Seele unschlussig ist, obsie über ben Körper gebiethen soll, in benen sie an ihrem Willen zweiselt und sich an ber trägen Masschine nicht auf eine bebenkliche Probe stellen will.

Durch ein paar Worte unterbrach Eduard bas Stillschweigen und ging zurud; er kehrte wieder um, als wenn er etwas vergessen hatte, bann ging er wieder, und eine große Thrane preste sich in mein Auge, eine Angst brangte furchterlich aus der Bruft zur Kehle hinauf; mir war, als wenn ich ersticken sollte. Ich ging einige Schritte und suchte durch meinen lauten Gang mein Schluchzen zu übertonen. — Ich sah zuruck, er hatte die Laterne schon ausgelösicht, bamit ich ihn nur besto früber aus bem Gesichte verlieren möchte.

Bas empfand ich in diesem Augenblicke! — Rosa, Sie können es nicht begreifen. — Ich habe ihn noch vor einigen Jahren so innig geliebt, ich glaubte bamahls, daß es ihm eine Kleinigkeit sep, sein Leben für mich zu versprigen — und jest, in bieser Stunde meines Lebens, in der er wußte, daß er mich nie wieder sehen wurde, jest ließ er mich geshen, ohne ein Wort zum Abschiede zu sagen, ohne meine Hand zu nehmen, ohne ein Lebewohl! Ich habe ihm so oft die Hand gedrückt, ohne daß er es verdiente, er hatte es sa wohl auch jest thun können, und wenn es auch nur Verstellung gewesen ware.

Doch beffer, bag es nicht geschehen ift. Ich war zu weich; hatt' er nur ein gutes Wort gesagt, so war' ich ihm an bie Brust gestürzt, und hatte ihm alles bekannt, ich ware wieder in meine Kindheit

gurack gesunken, ich hatte alle meine Erfahrungen abgeschworen; ich hatte ihm die Flucht Emiliens, und alles entdeckt, ich wäre in der gewaltigen Rüherung vielleicht zu Grunde gegangen. Er verdiente es nicht, wie sehr ich ihn liebte; alles kam mir zuerück, was er mir einst gewesen war, und was ich von ihm gehofft hatte; — es war mir, als wenn er mich riese, und ich stand kille und wollte umkeheren, aber es war nur der Schall des Bindes im Forste.

Ich wußte immer noch nicht, ob ich nicht bennoch jurud geben follte; je weiter ich fortschritt, je angftlicher klopfte mein herz, — ach, und er hat fich nicht nach mir umgeseben, er hat nicht weiter an mich gebacht.

Ich war zweifelhaft, ob ich nach bem Orte hingeben follte, wo Emilie auf mich wartete. Alles
war mir jest zuwider. Ich hatte mich nieder werfen
mögen, und weinen und sterben. Aber mein haß
kehrte endlich zurück. Sonderbar! daß er mich selbst
auf den Weg nach Emilien hatte bringen muffen,
ben ich ohne ihn in ber sinstern Racht vielleicht
verfehlt hatte! — Sie hatte schon seit einer halben Stunde angstlich auf mich gewartet, ich seste
mich in den Wagen, und wir fuhren bavon.

Emilie hielt mich fest in ihren Armen; ber Bind ging scharf, und ein feiner Regen trieb in ben halb offenen Bagen binein. Deine Lebens-

geifter waren erichopft; ich schlief ein, und erwachte nur, als sich ein blaffes Morgenroth am himmel herauf zog.

Wie nuchtern kam mir die ganze Welt mit ihren Bergen, Walbern und Menschen entgegen! Ich
hatte angenehm geträumt, und die wirkliche Natur
stand schroff und unbeholfen vor mir da; Emilie neben mir, mit ihrer affectirten hochbetrübten. Miene.
Wie ein bettelhaftes Winkeltheater kam mir dieganze Welt vor; o! ich hätte aus ihr entlaufen
mögen. — Und was wurd es mich noch auf dieser
trüben Dunsklugel zurüchalten, wenn es nicht die Hoffnung ware, Sie, Andrea und meine übrigen
Freunde bald wieder zu sehen? mich der unbekannten, geheimnisvollen Welt noch mehr zu nähern,
und als der Schiler einer höhern Weisheit mit
Necht jede irdische verachten zu können?

Ich bin mit Burtons Schwester unter fremben Nahmen hierher gereiset, und ich merke es fehr beutlich, daß sie es sich selber nicht gestehen will, daß
sie sich nicht mehr so fehr für mich intereffiret. Natürlicherweise! weil es wahrscheinlich ja gewiß ist,
baß ich gegen sie kalter geworden bin.

Leben Gie wohl. Gie werben diesen Brief mit einem frühern zu gleicher Zeit erhalten.

\*\*\*\*\*

#### 21.

# Eduard Burton an Mortimer.

Boufrett.

Wie ich mich jest hier einsam fahle, lieber Mostimer, kann ich Ihnen nicht beschreiben. Ich gebe oft noch in Gebanken nach bem Zimmer meiner Schwester, um sie bort anzutreffen; ich suche sie im Garten auf, und weine. Ich fühle jest nicht mehr recht beutlich, warum ich lebe, benn alle Besen, die mit mir in so naher Beziehung ftanben, sind mir entrissen. — Sollte ich auch meine Schwester niemahls wieder sehen? — Benn ich nur wüßte, wo ich sie suchen sollte, wenn nur nicht ein Fieber meinen Körper erschöpft hatte. — Und bann ift es ja ihr Wille gewesen, mich zu verlassen.

O! wie vielen Menschen habe ich Unrecht gesthan! War ich burch ein krankendes, menschenseindeliches Mißtrauen nicht Ursache, daß ber arme, gesängstete Willy nach bem Gifte griff, um unich von seiner Unschuld zu überzeugen? Ich habe seitbem oft an den alten frommen Mann gedacht, und ich kann mich recht in seine Seele versehen: halb wahnssinnig, aus Gram über Lovell, den er so innig liebte, in der schrecklichsten Verlegenheit, mich zu warnen, und doch seinen Herrn nicht zu vervathen, dberrascht und erschreckt durch meinen Argivohn, won allen Seiten gedrängt, greift er zerstreut und

unwillkuhrlich nach bem Tobe, um nur feinem Leben ein Enbe und seine Unschuld beutlich ju machen. — Satt' ich ihm nicht mit Liebe entgegen geben sollen, um seinen Jammer zu lindern? — Ach Mortimer, ich war es, ber ihm die schrecklichste Minute seines Dasenns erleben ließ; ich war Schuld an seinem Tobe.

Sab'ich nicht durch eigene Schuld Lovells Seele verloren? Ronnte ich ihn nicht vielleicht mir und fich felber wieder geben? — Ich war gespannt, und mein Schmerz hatte mich so weit überwaltigt, daß ich unmenschlich war. Durch meine Kalte habe ich meine Schwester von hier vertrieben, kein Mensch liebt mich, keiner fragt nach mir, alle flieben weit von mir weg, um mich nur aus bem Gesichte zu verlieren.

Mein, Mortimer! ich will mich nie so überraschen laffen. Ich will alle Menschen, ohne irgend
eine Zusnahme, lieben, und mir so ihre Gegene
liebe verdienen. Uch! wenn auch Schwächen und
Gebrechen an ihnen sichtbar sind, sie sollen mich das burch nicht wieder zurücktoßen, benn eben das sind
ihre Rennzeichen, daß sie Menschen und meine Brüber
sind. Warum wollen wir benn auch immer die Bese
sern und die Schlechtern von einander sondern?
Rönnen wir es mit diesen schwachen irdischen Augen?
Wenn wir sie alle lieben, so thun wir keinem Unrecht. — Muffen sie nicht alle in einer kurzen Beit sterben und in Staub zerfallen? Bir follten uns beständig in Ucht nehmen, keines diefer gebrechtichen Gebilbe zu verlegen. Mögen fie boch lachen und uns haßen und verfolgen; — o! ich will lieber von Laufenden betrogen werben, als Einem Unrecht thun.

Konnt' ich nur alles wieder gut machen! Aber Covell ift fort, und es ist ju spat. — Wir konnen unfere Uebereitungen gewöhnlich nur bereuen; und eben das sollte uns bewegen, uns mehr vor ihnen in Acht ju nehmen.

29.

## William Lovell an Rosa.

Sondon.

Ich bin wieder hier auf bem großen Tummelplate einer dicht gedrängten, geräuschvollen Welt. Ich konnte unmöglich langer in Emiliens Gesellschaft bleiben, die mir mit ihrer aufdringlichen Liebe alle Laune verdarb. — Sie ist noch in Mottingham, und ich habe ben ihr eine nothwendige Reise nach einer der nächsten Stabte vorgegeben. Wenn sie erfährt, daß ich nicht bort bin, mag sie zu ihrem Bruder zurud kehren.

Der haf und bie Liebe ber Menfchen ift mir jeht in einem gleich hohen Grabe zuwider, es foll fich keiner um mich kummern, fo wie ich nach keinem jurud febe, um ibn mit einem freundlichen ober verbrieflichen Gefichte ju betrachten. Fur mich gibt es nichts Bibrigeres als bas Mufbringen ber Menfchen, um mir ibre Rreunbichaft, ibre Liebe gu fcenten; es find Darren, bie nicht wiffen, was fie mit fich felber machen follen, und baber andere Marren nothig haben, um mit ihnen aus Langeweile ju fompathifiren. Bie verachtlich ift bie finbifche Empfindfamteit einer Emilie, die gleichfam feit Jahren barauf gewartet batte, um ibre tragifche Mufopferung an ben Mann zu bringen. Sollte ich nun ein fo großer Thor fenn, und ibre theatralifche Affedtation fur Ernft nehmen, und mich, munber! wie febr gerührt fühlen? - Man tann wirklich etwas Befferes thun, als jebe Marrheit, bet Meniden mitmaden, und ber ift ber verachtlichfte Thor, ber biefe Marrheiten abgeschmackt finbet, und fich bennoch fcheut, fie als Rinberegen ju bebanbeln. Gie weint jest vielleicht, und bald trocknet fie aus Cangeweile ibre Thranen, bann ift fie bofe auf mich, bann ichamt fie fich vor fich felber, und bann bat fie mich vergeffen.

Daß fle fich felbst auf einige Beit ihr hauslis des Gluck jerftort hat, ist ihre eigene Shulb; baß sie fich nach bem Uebereinkommen jest vor manschen Menschen schamen muß, kann mir ju keinem Borwurfe gereichen. Ich übte eine Rolle an ihr, und fie kam, mir mit einer anbern entgegen, wir

fpielten mit vielem Ernfte bie Composition eines fchlechten Dichters, und jest thut es uns wieber leib, bas wir bie Zeit so verborben haben.

Ich bin inbeffen burch Renfea gereift, ben Ort, wo ich jest eigentlich wohnen follte. - Gin altes gothifches Bebaube fteht bier in einer muften walbigen Begenb, ber Garten ift verwilbert, alle Bebienten feben aus wie Barbaren, bas gange Saus bat ein faltes unbequemes Unfeben, viele Renfter find gerichlagen, die eine Mauer bab Riffe. - Of mit welchem Widerwillen babe ich alles bes . trachtet! Sier follt' ich leben, in einer bunteln, langweiligen, brudenben Ginfamteit? - Bon ber gangen Balt abgeriffen, wie ein vertriebener Bettfer? einer fceuen Gule gleich, bie vor bem laftis gen Lagestichte enblich einen buftern Schlupfwinkel finbet ? - Rein, bie gange weite Belt ftebt mir freunb= lich offen, und ich tehre bem einfieblerifden Ochloffe verdchtief ben Rucken. Go wie ich bier leben wurde, fann ich es allenthalben; und in einem fremben Canbe unter einem anbern Klima murbemich feine Sclaveren fo bart bruden.

Ich febe hier in Condon unter dem bunten Gewühle; ich spiele und mache ansehnliche Gewinnste. Dieß rasche und doch ungewisse Leben, in dem die Leidenschaften unaufhörlich in Bemegung gesetzt sind, hat einen großen Reit für mich. Und welche lebre weiche Schule, um bier die Menschen erft völlig verachten zu lernen! — Wie ber niedrigste Eigennus, die kleinsten Begierden sich in den Gesichtern so hart und widrig abspiegeln! Wie jeder nur Alles für sich hinraffen möchte, und dem Bertust und der Berzweislung seines Nachbars gelassen zu sieht. — Ich bin schon einige Mahle schwach genug gewesen, meinen Gewinnst wieder zurück zu geben, um nur die Mienen der Niederträchtigen, die mir so unausstehlich waren, wieder aufzuheitern. Dann nennt man mich großmuthig und ebel. O, es ist um toll zu werden.

Lange werbe ich es unter biefen Menfchen nicht mehr aushalten, ich muß ju Ihnen gurud. 3ch febe Italien jest als mein Baterland an, benn Unbrea ift bort. 3d erftaune oft, mich bier unter biefen gemeinen Menfchen ju finden, wenn ich an bie munberbare Belt bente, mit ber er mich vertraut machte. 3ch fann Ihnen bie Empfindung nicht beschreiben, die mich juweilen fon mitten in einem Gefprache befallen bat, wenn ich ploblich baran bacte, bag ich fonft mit Unbrea gefprochen batte. In biefen Augenbliden fuble ich mich bier gang am unrechten Orte, ich fuble eine Gebnfucht fort ju geben, bag ich mich bann nicht gu laffen weiß. Ich möchte oft alle wunderbaren Phantome berbenrufen , bie mir bort vorübergingen ; ich mochte mich in die grauenvolle Racht binunter tauchen aut ber bie Schauber emporfteigen, bie fo gewaltig das schwache menschliche Serz ergreifen, und es bennahe zerbrucken. D, wenn boch die Zeit erst wieder da ware, in der meine ungeduldige Brust vollig mit Bundem gesattiget wurde, in der ich die Erde und ihre Menschen und auch mich selbst vergessen konnte!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

23.

# Emilie Burton an William Lovell.

Rottingham.

Lieber Lovell, Sie halten nicht Bort, Sie find nun ichon feche Tage, langer ausgeblieben, als Sie mir ben ihrer Abreife versprochen hatten. O feche ewig lange Tage und heute ift es ichon ber fiebente. Gott! wenn Sie nicht gezählt hatten, wenn Ihnen die Tage nicht so lange wie mir erschienen waren!

Ach nein, William, so lang konnen fie Ihnen nicht geworben fepn, aber bas kann und will ich auch nicht verlangen; benn mir war, als wenn die Beit inbeffen still stände, und bedächtig einen Tropfen ihres Schmerzes nach dem andern auf das herz fallen ließe. Ich habe viel unterbeffen gelitten, und ich fürchte, daß ich krank werde. Wein Ropf ist in Verwirrung und alle meine Glieder zittern.

Uch Lovell, tehre fonell, fonell jurud. 3ch weiß

mich in ber Einsamkeit nicht zu laffen; ach, ich bebarf beiner Hulfe in mehr als einer Rucklicht. Du weißt, daß ich kein Vermögen mitnehmen konnte, und das Wenige, das ich hatte, ist fort. Was soll ich anfangen, wenn du noch länger ausbleibst? Aber nein, du kömmft, du bist nicht grausam, du bist nicht leichtsinnig; und beydes mußtest du sepn, wenn bich meine Vitte nicht rührte.

Ich werbe hier auf bas benachbarte Dorf ziehen, bas uns bepben auf ber Reise hieher so febr gefiel, bort wirst bu mich antreffen.

Mein Brief wird bich boch finden? — Es ware ein Unglud, wenn bu nicht gerade ba wareft, und er mußte einen Zog ober noch langer liegen bleisben. Lovell, ich wurde untröftlich fepn.

Ich habe schlimm getrdumt, benn es war im Schlafe als habest bu mich verlassen, und ich hörte bich gang beutlich über meine Schwäche und meine Liebe lachen. Da that sich die gange Welt wie ein Gefängniß eng und immer enger über mir zusammen, alles helle wurde dunkel, die gange Zukunft war schwarz und ohne Morgenroth. — Aber nein, du liebst mich? nicht wahr Lovell? — O, die Träume werben uns nur geschiekt, um unser armes Leben zu ängstigen; schon von Kindheit auf haben sie mich baburch gequalt, daß sie mir alles als nichtig und verächtlich zeigten, was ich so innig liebte. Ich will mich baburch nicht iere machen lassen.

Aber warum bist du noch nicht gekommen? — D Lovell, wenn bir meine Liebe jur Last gefallen ware! — Mir fällt jest so Manches ein, was ich wohl ehrbem in Büchern gelesen, und nacher wies der vergessen habe. D, es ware schrecklich! — Aber wie konnte Liebe und Wohlwollen bich angkigen, wie konntest du es vergessen, daß ich dir Alles aufogeopfert habe? — Ach nein, — war es möglich, o so wurd ich wünschen, daß ich dann auch Alles vergessen konnte.

Du fiehft, wie schwermsthig ich geworden bin; bas macht bloß die Einsamkeit und weil ich dich nicht sprechen höre. Du haft mir beine Liebe aufgebrungen, und jest solltest du mich vergeffen? — Ich habe um dich Tage und Nachte hindurch geweint, und du folltest jest nicht kommen, um meine Thranen zu trocknen? — Nein, es ift nicht möglich, wenn ich daran glauben konnte, o so wäre mir beffer, ich ware nie geboren worden.

Meine Schwachheit nimmt ju, ich filble mich febr trant; glaube ja nicht, William, bag ich übertreibe, komm ja fogleich; und findest du mich denn vielleicht etwas beffer, als du glaubtest; so sep nur, ohne daß ich es sage, überzeugt, daß mich die hoffnung, dich wieder zu seben, starter machte.

#### 94.

## Carl Wilmont an Mortimer.

Bonfineet.

Simmel! was habe ich hier erfahren muffen! — Unbefaugen reisete ich von London hierher, weil es mir bort keine Ruhe mehr ließ, und nun bin ich hier, o Mortimer, nicht wie im Traume und boch nicht wie wachend, mit kochendem herzen und ohne Besinnung, entschlossen etwas zu thun, und boch nicht wissend, was. — O ber schonen Reise! — meiner Aussichten, meines Glücks!

Kann ich Worte finden, um dir zu sagen, was ich benke und fühle? — Ich bin bis jest wie ein Kind durch die Welt gegangen, und ich nehme nun mit Entsesen wahr, daß sie weit seltsamer, weit abgeschmackter und weit unglückseliger ift, als ich geglaubt hatte. — D, ich möchte mir den Kopf an einen Baum zerkoßen, ich möchte mich selber zerreißen, daß es so und nicht anders ist. — Werdonnte nun diesen Schlag erwarten? Hab' ich hierben irgend etwas verschuldet? Eine unsichtbare Gewalt greift nach meinem Herzen und zerquetscht es, und ich kann nichts weiter thun, als an der Wunde kerben.

Mit meinen Geschäften hat es nun von felbst ein Ende, mit meinem Glucke, vielleicht mit meinem Leben. — Emilie hat mich also nie geliebt ?

- O, was ift doch ber Mensch! Wer kann ibn versteben, wer barf über ibn urtbeilen? - Und ich batte fie wicht geliebt? Das ift eine fcredliche Buge! 3ch fonnte nicht weinen, und ich fchamte mich, Die Empfindungen meines beißen Bergens ben jeder Belegenheit ju außern; o ich war ju gut, um Emilien ju gefallen, ich putte meine Empfindungen ju wenig auf, ich konnte nicht lugen, fo wie ber nieberträchtige Lovell, - o Emilie! fo marft bu benn auch nur eine ber gewebnlichen Beiber, bie es nicht unterlaffen fonnen, fogar ibre Empfindungen ju fominten, die bie naturlichen auten Denfchen verachten, und ihre Buneigung ben Glenben fdenten, die fic burd Grimaffen und ftubirte Geufger, burd theatralifde Stellungen und auswendig gelernte Worte unterhalten.

Nie hab' ich einen Menschen so wie biefen Covell gehaßt! Sein Nahme brennt schmerzhaft in meiner Bruft, wenn ich ihn mur nennen höre. Es flimmert mir alles vor den Augen, wenn ich an ihn benke; ich könnte ihn mit den Zähnen zerreifen, den nichtswürdigen Romödianten! — Aber ich werde ihn irgend einmahl sinden, und dann soll er mir Stand halten und Nechenschaft ablegen: dann soll er mir nicht entstiehen, und er soll mir alles doppelt bezahlen-

Daß uns ber Gebanke ber Rache im Unglude micht erquiden fann! — D ich Thor! bag ich in

London saß, und mit dem Fleiße einer Ameise arbeitete! — Dieß ist mein Lohn. — Sie hat mich nie geliebt, — o wenn ich mich nur davon überzeugen könnte! Aber ich werde von meinen unstaten Gedanken hierhin und dorthin geworfen, kein Gedanke wird in meinem Kopfe einheimisch. — Uch, Emilie! Wo bist du jest vielleicht und spricht reuig meinen Nahmen aus? — "Könnt' ich dich sinden, und dann mich rächen!

Ich möchte fo lange Wein trinken, bis ich alle Besinnung verlore, und mich bann jum festen Schlaft binwerfen, benn mir ift wie einem Morber, bev von allen Seiten verfolgt wird. Ich kann mir felber nicht entslieben.

Ich muß fie suchen, ich muß ibn finben, ich will bas gange Land nach ihnen burchftreichen; irgenbwo muffen fie fenn. — Lebe wohl, bis ich bich felbft auf meinem Zuge befuche.

## 25.

# William Lovell an Rofa.

Roger : place.

Ich habe ansehnliche Summen gewonnen, und ich benke balb damit England zu verlaffen. Es ift nichts leichter, als eine Rolle in der Welt zu spielen, und es gibt tausend Arten, sich intereffant zu machen. Man rif sich nach mir, weil ich mir in London eie

nen fonberbaren italienischen Rabmen gegeben batte, und immer viele Geltfamteiten von mir vermuthen ließ; ich ergabite zuweilen einigen Fremmben abenteuerliche Bruchftude aus einer erbichteten Beidichte, bie es bann nicht unterließen, fie jebermann wieder unter bem Giegel ber Berfdwies genheit anguvertrauen. Man mar in allen Ramilion neugierig, mich tennen ju lernen, in vielen Gefell-Schaften gab ich ben Son an, und enticied, wenn ftreitige Raffe vortamen. Man fand mich ungemein Hug, weil ich ein paar Dabl etwas gefagt batte, was ich felbft nicht verstand, man bachte barüber nad, und es gab mir felbft Stoff jum Speculiren. Es lagt fich fur und gegen jebe 3bee in ber Belt fprechen, und es ift baber gar feine Runft, mit jebermann zu freiten, und ba ich nach meiner Ueberzeugung immer ber Oceptifer fenn muß, unb ibn manchmabl noch mehr fpiele, als ich es bin, fo wird es mir leicht, felbft ben Gefcheibteften fcheinbar zu bestegen. Krauenzimmern befonders gefiel ich ungemein, erftlich, weit ich blag und frant ausfabe, bann weil fie mich fur einen Fremben, und für eine Art von Utheiften bielten. Gie mogen nichts in ber Belt fo gern bewundern, als wofür fie fich fürchten, ja Rurdt und Bewunderung ift ben ibnen einerlen. Gie bothen immer ihren gangen Berftand auf, um eben bie Ibeen ju außern, bie ich meinte, und ftete trafen fie auf gang verfchiebene.

Bhe Berftand beftebt überhaupt mehr. in Ochfaubeit als lleberlegung; fie überlegen, nachbem fie einen Soluf gemacht haben, und ihre Philosophie ift aus Gigenfinn entftanben, und wirb baber immer mit Sartnadigfeit vertheibigt. Gie fennen Die Meniden nie, bie fie lieben, weil fie fic teine ber Bemerfungen, Die fie über biefe gemacht baben, eingesteben, und tein Wefen ift baber fo leicht ju bintergeben, ale ein verliebtes Beib. Ben fie baffen, tonnen fie bis auf feine verftedteften Buge, ja fie tennen ibn beffer, ats er fich felbft; fie finden feine vorzuglichften Schwachheiten beraus, und beweisen baraus augenscheinlich, bağ aus ihnen que gleich bas fließe, mas bie übeigen Menfchen an einem folden gut und tobenswurbig nennen. Benn fe neue Ibeen in ihren Ropf aufnehmen, fo besteht ibr Denten baring bag fie felbft ihre vorigen Ge= banten überliften, und fie bann befpotifc pertreiben, ohne fie nachber and nur ber Dube werth ju balten, bas fie barüber fprechen, und wer bas Ungluck bat, biefe Ibeen gerabe ju außern, ben balten fie unter allen Ginfaltigen fur ben Ginfaltigften. In iebem Luftrum wechseln fie mit einigen Sauptgebanten, Die fich gang verfchieben organifiren, je nachbem fie beirathen, ober lebig bleiben; ie alter fie werben, je mehr beleidigt man fie burd Maclaffigfeiten, und um fo weniger burch wirklibe Belridigungen : aber felbft in ber bochften Bertraulichfeit, selbst in der aufrichtigsten Stimmung fann man es nie dabin bringen, daß ein Beib gesen einen Mann ganz aufrichtig sep, denn das Gefühl verlät sie nie, daß die Männer ein fremdartiges Thiergeschlecht sind, und diese verlegen durch ihre Unbeholsenheit ihren seinern Sinn auch ung aufhörlich. Wer dis in sein zwanzigstes Jahr nur unter Beibern sebte, müßte nachher alle Männer betriegen können.

Wie komme ich aber zu biefer weitldufigen Chatrakteristik? — Nichts kam mit in den Gesellschafzten so abgeschmackt vor, als das Ordugen der jungen und alten Männer; um den Tische neben irzgend einem weiblichen Geschöpfe zu siehen, wie sie sich dann glücklich priesen und affectieten, als wenn dieß ihnen mehr uls alles galte. Wenn man dieß Geschicht etft gekannt und genoffen hat, so kann man durch diese Ziereren ganz schwermuthig werden. — Aber unser Leben tauft in einer ewigen Affectation sott, und wer sie nicht mitmacht, den nennen die Uebrinen kinen affectirten Narren.

Manche unter ben vorzüglichften Schönheiten batten mich vielleicht gar geheitrathet, wenn ich hatte baranf schwöten wollen, baß ich entweder balb fterben, ober zeitlebens so närrisch bleiben würde. Reines von benben war mein Wille, und ich ließ mich baber gar nicht in nabere Tractaten ein.

Ich warb endfich bes Gemables made, und re's

Karan Land

fet ab. Ich konnte es nicht unterlaffen, Rogerplace ju besuchen, den Ort, wo Mortimer mit Amalien wohnt: van hier erhalten Sie diesen Brief. Es trieb mich fast wider meinen Willer hierber, und nun will ich Amalien noch einigemahl feben, und bann abreisen.

Sie gebt alle Morgen mit Mortimer fvatieren. denn es ift eine angenehme Allee vor ihrem Sanfe. bie fich in einen schonen Balb vertiert; bann trinfen fie Thee. Amalie ift recht beiter, und Mortis mer bat fich gang umgeanbert, er fommt mir weit menfdlicher, ober vielmehr weiblicher vot. Amalie fiebt alter und verftanbiger aus. 36 babe einigemabl bes Abends unter ben raufdenben Baumen gelegen, und nach ihren Renftern binaufgeleben. 3d war geftern in Berfuchung, bingingufteigen. Mein Berg tocht haf und Wuth gegen Martimer. und boch mußt' ich jest gerabe nicht warum. Aber ich batte Amalien nicht vergeffen, ich log es nur mir und Andern, und barum batte fie auch mich nicht vergeffen follen; und Martimer, ber meine Liebe gegen fie fo tief-verachtete, batte fie mir nicht entreifen follen! - D, und mas ift ce benn mehr ? Barbe ich ihrer nicht eben fo wie Emiliens überbrugig werben ? - Doch nein, benn biele babe ich nie geliebt.

Es ift eine febr baffiche Aufwarterinn, im Saute, biefe will ich ju fprechen bichen; es mufite fenberbar kommen, wenn ich fie nicht auf meine Seite brachte. Wenn ich erft die genaueren Umftanbe weiß, fo läßt sich auf biefe vielleicht ein kluger Plan grunben.

Do Amalie auch zu ben Beibern gebort, von benen ich vorher fprach? Ich habe fie bamahle zu febr geliebt, um fie zu beobachten, umb bamahle haßt' und liebt' ich bie Menschen überhaupt noch, ohne fie vorber zu kennen. Jeder Mensch hat eine Periode im Leben, in ber Liebe und Freundschaft mit der Selbfliebe zusammen fallen; von bepben weiß er sich dann keine Grunde anzugeben.

Leben Gie mobl, und grufen Gie Anbrea.

\*\*\*\*\*\*\*

**96.** 

## William Lovell an Rosa.

Roger éplace.

Es gibt Stunden im Leben, Rofa, in benen Bufälle zusammen treten, so kindisch munderbar an einander gereihet, daß wir die Welt umber auf einzelne Augenblicke für ein Hirngespinnst helten
müssen. Ich bin noch immer in dieser Stimmung, wenn ich an alles zurückbenke; es kommt
mir oft in ber Welt nichts so seltsam vor, als daß
irgend ein Zufall mit einem früheren zusammen.
hängt, so daß wir oft wirklich auf die Idee von

bem geführt werben, was die Menfchen gewöhnlich Schicksal nennen.

Ich habe nahmlich in jener hällichen Aufwarterinn, von ber ich Ihnen sagte, eine alte Bekannte wieder gefunden. Ich suchte sie auf, und wir waren bald mit einander vertraut, sie nannte meinen wahren Nahmen, und ich erschraft. Es war, als wenn ein böser Genius aus ihr sprach, der mich nun meinen Feinden verrathen wurde. Ich betrachtete sie genauer, und konnte mich doch durchaus nicht erinnern, sie irgendwo gesehen zu haben. — Endlich entbeckte sie sich mir, und o himmel! — es war Niemand anders, als die Comtesse Blainville!

Cange wollte ich es nicht glauben. Die Blainville, jenes junge, lebhafte, reigende Beib, und hier ftand ein Ungeheuer vor mir, von Po-Eengruben entstellt, eindugig, mit allen möglichen Bidrigkeiten reichlich ausgestattet, — und bennoch war sie es, selbst unter ber groben hulle lagen einige ihrer ebemabligen Zuge, wie fern, verborgen.

Ihre Geschichte kann ich Ihnen mit wenigen Borten sagen. Der Graf Melun starb balb, nachsem er sie gehrirathet hatte, sie ließ sich burch ihren Liebhaber, ben Chevalier Balvis zu jeder Bersschwendung verleiten; sie verließ mit ihm Paris, und ging nach England, ihr Bermögen war bald vom Balvis verspielt, sie ward krank, benn bie

Blattern offenbarten sich an ihr, ber Chevalier erschof sich, sie genas, aber ihre Schönheit, ihre Jugend war jest zugleich mit ihrem Vermögen bahin. Sie suchte Hulfe ben ben Menschen, weil sie biese nicht kannte, und biese stießen sie verächtlich von sich, wie sie es auch in ihrer Stelle gethan haben wurde; zur brückendsten Armuth erniedrigt, suchte sie endlich Dienste, und Umalie, hier in Roger-place, nahm sich ihrer an. Und hier muß ich sie nun treffen; meine bepben Geliebten in einem seltsamen Contraste neben einander.

Ich habe ihr bas strengste Stillschweigen gelobt, so wie sie mir. Mortimer, ber sie einst so schoff fand, weiß es nun nicht, daß sie in seinem Hause wohnt.

Es ist schauberhaft, wenn ich aberlege, bas bieß Ungeheuer boch schon bamahls versurot in bem schonen Weibe lag, bas ich umarmte, — bey jestem Weibe und Madchen fallt mir jett ber Gestanke ein: Die Alte, die mit grauen Haaren, absgefallen, mit rothen Augen, und auf einer Krücke vorüber hinkt, war auch einmahl jung, und hatte ihre Anbether; sie bachte damahls nicht daran, daß sie sich anbeten; ihrem begeisterten Liebhaber siel es nicht ein, über sich selbst zu lachen, benn er kannte die Gestalt nicht, gegen die er seine Declamationen richtete. — Ohinweg davon! — Aber was sind alle Freuden bleser Welt? — Es ist mir

ein wibriger Anhlick, wenn ich ein Paar gehen fex be, bas gartlich gegen einander thut. In der Rindbeit wunschen wir und Gladperten, bann Liebe, bann Reichthum, bann Gesundheit, bann nur noch bas Leben; auf jeder Station glauben wir weiter gekommen zu senn, und fahren boch im Rreise hersum, so bag wir nie sagen konnen: jene Gegend liegt jest fern von mir.

\*\*\*\*\*

#### 27.

# William Lovell an Rosa.

Soutbattipton.

Sch muß zuruckkehren, benn ich weiß mich hier in England nicht mehr zu laffen. — Des gibt Mensichen, die noch unenblich tiefer fichen, als ich, die Schandthaten mit einer Kalte begeben, als wenn fie gar nicht anders könnten und mußten.

Ich gittere noch, wenn ich baran bente, wie tief ich hatte sinken konnen, wie nahe ich bem Berssuche war, ber mich ganz aus ber Reihe ber Menschen ausgerottet hatte. — Ich fühle es, baß ich bisher in meiner Frechheit zu weit ging, ich war meiner selbst zu sehr versichert, und dachte nicht dar nahe jedes Berbrechen, wie dicht es mir vor den Füßen lag. Meine Empsindung verabsscheut das Laster, ob mir gleich die Sophismen des Berstandes beweisen wollen, daß es kein Laster

gibt, und auch Sie, Rofa, und auch Andrea, — es ift unmöglich, Sie konnen nicht bavon überzeugt fenn.

Ich will England verlaffen, um wieder zu mir selbst zu kommen. D, lieber Rosa, ertragen Sie beute noch einmahl meine Stimmung, so wie Sie es schon fo oft gethan haben; ich fühle mich heute ganz von dem Muthe verlaffen, der gewöhnlich aus mir spricht. Alles ist noch die Folge einer Bezgebenheit, die mich in Roger-place zu Boben gezworfen hat.

36 fann Ihnen bie Empfindungen nicht befereiben, mit benen ich bort umberging; bald im Saffe gegen Mortimer, ber mir unaustofdlich fdien, und doch bald wieber von einer tiefen Gelbitverachtung verbrangt marb. bann mar mir alles gleich= gultig, und ich fand wie ein muffiger Buichauer in ber Belt ba, ber an ibren mannichfaltigen Rollen feinen Untheil befommen batte. Wenn ich benn Amalien wieber fab, o fo ergriff mich eine fo beiße, fo inbrunftige Gebnfucht, fie in meine Urme gu schließen, an meinen Mund, an mein schlagenbes Berg ju bruden, fie nur in Ginem armfeligen Mugenblicke mein nennen ju tonnen, bag mich ein Bittern und eine Fieberhipe ergriff. Es war, als geborte es zu meinem Leben, als fen es ber lette und einzige Zwech, wegwegen ich bisber gelebt batte, ihr nur noch einmabl ju fagen, bag ich noch

lebe, baß ich fie noch, wie ebemable, liebe. glaubte, bag ich nach biefem Mugenblicke rubig und aufrieden fenn murbe, bag ich bann Sob und Ceben mit gleich festem Muge betrachten tonnte. Empfindungen meiner fruberen Jugend tamen mir jurud, ich munichte im Momente ber Erkennung an ihrem Salfe ju fterben, tein Gefühl und teinen Bebanten weiter nach biefem Stillftanbe meiner Geele ju erleben. O war' ich, mar' ich gestorben! Tob und Grab find bas einzige Ufpl bes verfolaten Elenden. Durft' ich biefe Bobnung ber Rube befuchen, losgeschuttelt vom wilben Getummel ber lebenbigen Belt, aber alles, worauf ich mich freute, fommt mir talt und freudenleer naber, und gebt fo vorüber, ich bleibe einfam guruck, und febe bem Buge nach, ber fich nicht weiter um mich 36 will auch auf teine Frende weiter. boffen, ich will die falte Luft als meinen Kreund. umfangen, ich will tobt fenn in ber tobten Daffe, bie mich umgibt, fein Befuhl foll mir naber treten, ich will alle Gebnfucht, alles Somachten nach Liebe in biefem Bufen vertilgen, und mir wie ein freder, bobnfprechenber Bettler felber genugen, ach, meine Gebnfucht ift jest nach ber Bermefung. bingerichtet, nach ber falten Erbe, bie enblich birg flopfenbe Berg gur Rube bringen wirb. Dir ift, als follt' ich mit bem Deffer bem fiebenben Blute einen frepen Ausweg machen, bas in meinem Salfe brangt und nach bem Gehirne ftromt.

Bas werben Gie jur Blainville fagen ? Bas: embfinden; wenn Sie es boren, wie tief ber Denfc finten tann ? - Geit fie mich ertannt batte, verfolgte fie mich unaufborlich mit ihren freundschaftlichen Liebkofungen, fie erinnerte mich an unfere Bertraulichkeit in Paris, und auf welche Art fie mid bamable bintergangen babe; ich fpottete über , mich felbft, und wanfate bod innerlich bie Unfould und Unbefangenheit jener Reit jurud. 36. entbectte ibr meinen Bunich, Amatien nur einmabl zu feben und zu fprechen, und fie verfprach mir ein Mittel auszufinden, wenn ich mich bagu verfteben wollte, ibr eine Dacht bindurch Befelle: icaft ju leiften. O Rreund, wie tamen mir in biefer Macht Liebe, Wolluft und alle Freuden biefer Belt por!

»Ein ungefauberter Garten, wo alles in Samen ichieft, und mit Unfraut und Difteln überwachfen ift! — o pfun, pfun ber Belt!a —

Ich errothe noch jest, wenn ich baran gurudbente; es ift, als wenn ich von je alle Gelegenheis ten begierig ergriffen batte, um mich selbst zu enniedrigen. In dieser Nacht versprach mir bie Blainville, eine Gelegenheit zu verschaffen, Umalien im Garten hinter dem Saufe allein zu sprechen. Mortimer reife am folgenden Morgen fort, und sie wolle bann auf ben Abend einen gewaltigen Rauch und ein unschälliches Feuer erregen, ein fautes Gesichren erheben, alle Bebienten wurden mit den Anstalten beschäftiget sepn, und Amalie wurde sich auf ihren Rath nach bem Garten retten; bann wolle sie mir bas Saus eröffnen, und mich zu Amalien führen.

Schon frühe am Morgen sab ich Mortimer zu Pferde steigen und wegreiten. Mit welcher Unrube erwattete ich den Untergang der Sonne! Amalie ließ sich nicht blicken, und ich konnte auch die Blainville nicht wieder sprechen. Endlich ward es Abend; ich ging in der Allee vor dem Hause auf und ab, die Baume rauschten gewaltig, und verkündigten ein herannaberndes Gewitter, ich sah ein Licht in Amaliens Zimmer brennen, und mein Serzkopfte angstlich und ungestum. Die letzte Blume meines Glückes sollte jest gewaltsam hervorgetrieben werden, und meine ganze Seele war nach diesem Augenblicke hingespannt.

Der himmel ward buntler, ber Bind saufte ftarter, und ich sah bange und unverwandt nach bem Sause bin. Kein Laut von innen, vom Dorfe aus ber Ferne bort' ich ben Nachtwächter, und bas Bellen ber Hunde.

Endlich fab ich einen ftarten Rauch aus bem Fenfter von ber Seite bringen. Es blieb noch ims mer rubig. — O wie beklommen warb mir, ale

jest eine Nachtigall über mir in ben Baumen laut ju schlagen anfing. Sie können es nicht fassen und nicht begreifen, Rosa, kein Mensch kann mir bieß Gefühl nachempfinden.

Die Bebienten mußten icon ichlafen gegangen fenn, benn es regte fich nichts im gangen Saufe, und boch flieg icon eine belle Rlamme aus bem Renfter jum Dache binauf, ber Rauch flieg in grobern Bolten jum himmel, und walte fich nach . ber Worberseite bin. Es entstand noch immer fein Befdren, Die Blainville eröffnete mir auch nicht Die Thur; bas Licht in Umaliens Zimmer blieb rubig an feiner Stelle. 3ch gitterte vor Ungebulb, vor Angft und Bergnugen. Bie man im Traume zuweilen auf einer ichwindelnden Bobe ftebt, fich vor bem Abgrunde entfest, und bennoch weiß, bag man bineinfturgen wirb, wie man benn in unbefcreiblicher Angst ben Augenblick bes Sinabfallens wunicht, fo, gerabe fo tamen mir biefe Gecunben vor. 3d konnte nicht begreifen, wo bie Blainville fo lange gogerte: ich ging beftig auf und ab- und fand bann wieber ftill, ich traute meinen Augen und meinen Ohren nicht, daß alles, gegen bie Abrede, noch ftill blieb, und fich bie Thure noch immer nicht eröffnete, und bennoch rudte bie Beit unaufhaltfam und fürchterlich weiter. Die Rlammen brannten bell jum Dache binauf, Biegel ftargten berunter, ber Biberfchein gitterte in ben grunen

Baumen, das ganze Saus war mit Rauch umgeben, und jest glaubte ich eine schwache Stimme zu hören, tie nach Hilfe rief. Als ich noch ungewiß war, was ich thun sollte, eröffnete sich Amaliens Fenster, sie sah heraus und fuhr mit einem Schrep des Entsegens wieder zuruck: lauter und geangstigeter rief sie dann um Hulfe; das Zimmer war voller Rauch, ich sah es deutlich. Da siel mir plöglich eine Stelle aus einem ihrer Briefe ein, den sie mir Unwürdigen noch nach Paris schickte, und in dem sie mit liebenswürdiger Besorglichkeit schrieb, weil sie seit lange keine Nachrichten von mir erhaleten hatte.

Ich febe Sie ohnmächtig gegen die Bellen kämpfen, — ober in einem brennenden Hause vergebens nach Retetung rufen. —

Das schrieb sie mir bamable, als ich sie über bie elende Blainville vergessen hatte, dieselbe Blainville, die jest die verzehrenden Flammen gegen ihre Bohlthäterinn ausschickte. — Wie ein Wirbelwind faßte es mich nun an, es war das Schickfal
felbst, das mich allmächtig ergriff; — ich nahm
eine große Leiter, und legte sie an das Fenster,
— ich wuste nicht, was ich that. — Ich stand in
Umaliens Zimmer, sie lag ohne Besinnung auf
einem Cofa. Ich drückte sie an meine Brust, meis
ne Urme umschlossen ihren zarten Körper, und so

trug ich fie bie Leiter binab, und Jegte fie auf es ne Rafenstelle unter ben Baumen nieber. - Gie fab mich mit einem matten Blicke an, ich fniete neben ihr nieder. - Iffe meine Ginne mandten fich um, ich bachte nichts, und fab fie nur vor mir liegen, und die bolben blauen Augen, und ben fanften, menidenfreundlichen Mund, ber fonft meinen Rahmen fo oft getont batte. - Gie gite. terte, und ich fammelte einige Worte, ich weiß felbit nicht mas, bann brudt' ich mein Beficht an ihren Bufen, ich wunfote ju fterben, - meine beife Bange rubte bann an ber ibrigen, und fie war falt, - ich bielt fie fur tobt, und umarmte fie noch einmabl, - ein verworrenes Getummel umgab bas brennenbe Baus, - bann ftand ich. auf, und eilte fort, - fle rief mir etwas nach, . ich habe es nicht verftanden. 3ch wollte umtebren, aber mir felbst jum Trope ging ich weiter. -

Im Balbe sank ich unter einem alten Baume nieder. — Ich hörte ein Geschrey aus der Ferne, und große Funken stiegen zum himmel, und erlosschen dann: ich sah ihnen kalt nach, und weinte endlich laut und heftig. Die Winde rauschten durch den Walb, und wie Millionen scheltender und vershöhnender Zungen bewegten sich die Blätter tonend umber. Verlassen von allem was lebt, verlassen von der leblosen Natur stieß ich meinen Kopf verzweiselnd gegen den Stamm bes Baumes: eine

wufte Dunkelhett erfüllte mein Inneres, ich war von mir felbst abgetrennt, und betrachtete und bemitleidete mich als ein frembartiges Besen, — D
ich hatte nur einen hund haben mögen, der sich winselnd an mich gedrückt hatte, er hatte mich getroftet, ich hatte ihn fur meinen Freund gehalten.

Das Gewitter brach jest berein. Laute Donnerschläge haften ben Balb hinab, und Regenguffe
rauschten burch die Baume. Die ganze Natur schien
zu erwachen und sich zu entsehen. Blice flogen
burch bas Dunkel, und schienen mich zu suchen,
Thiere winselten aus ber Ferne, Eulen flogen scheu
umber, und die großen Bolken arbeiteten sich mußsam durch den himmel. — Bom Regen durchnäft
schlief ich endlich ein, als sich bas Getose verminbert hatte.

Der Morgen grauete, als ich erwachte, ber Traum verflog, und übergab mich meiner eigenen Eriftenz wieder. — Ich wandte feinen Blid zurud, fonbern ging in gerader Richtung fort; jedem Mensichen ging ich aus bem Wege, ich ichlich um bie Dorfer herum. —

Ich freue mich jest barüber, bas ich Amalien gerettet habe; — aber für Mortimer! — Doch ich will fort; fie soll mich weiter nicht kummern, ich will sie und Alles vergessen. —

Sie seben mich bald wieder. -

\*\*\*\*\*

## Mortimer an Eduard Burton.

Roger : place.

Ich fcreibe, um Ihnen einen fonderbaren Borfall ju melben. Ich bin innig erschüttert, und ich wunfche nur, bag biefe Begebenheit fur Umalie feine üblen Kolgen baben moge.

Borgestern ritt ich nach einem Dorfe, ungefahr breußig Meilen von hier, weil ich gehört hatte, daß sich bort seit einiger Zeit ein Frauenzimmer aufhalte, von der man nicht genau wisse, wer sie sey. Manches in der Beschreibung paste auf Ihre unglückliche Schwester, so daß ich sogleich hineilte, sie selbst zu sehen. Es war aber die Tochter eines armen Edelmannes, die sich nach vielen erlittenen Unglücksfallen mit ihrem armen Bater in das Dorf nieder gelassen hatte. Ich war von ihrer Erzählung gerührt, und kehrte schon gestern wieder zurück. — Wie erstaunt' ich aber, als ich naher kam, und mein Wohnhaus so ganz verwüstet fand! Allentsbalben die deutlichsten Spuren eines Brandes, und ein Nebengebäude rauchte noch. Amalie war krank.

Ich erfuhr, baß an bem Abend meiner Abmefenheit wirklich Feuer ausgekommen, bas aber balb
burch bie Anstalten und burch einen einfallenden Regenguß gelbscht worben fep. Amalie war, als
noch Niemand weiter bas Feuer bemerkt hatte, von einem Fremben gerettet, ben Miemand weiter nachber gefeben batte.

Das Ganze erhielt aber noch ein weit abenteuserlicheres Unsehen, als man jest die erstickte Charstotte fand, die sich in der Ungst aus einer verschlofenen Thure nicht hatte retten können, ob sie gleich ben Schluffel in der Tasche hatte. Man fand zusgleich eine Brieftasche ben ihr; die ich untersuchte, und zu meinem Erstaunen aus einigen Papieren sah, daß eben diese häsliche Charlotte die Comtesse Blainville war, die ich in Paris gekannt hatte. — Seit dieser Entbedung habe ich allerhand seltsame Vermuthungen, die auf der einen Seite aber so unwahrscheinlich sind, daß ich sie Ihnen nicht einmahl mittheilen mag. — Ich danke Gott, daß der Vorfall sich noch so gläcklich geendigt hat.

Amalie weiß noch immer nicht das ungluckliche Schickfal Ihrer Schwester, sie will baber durchaus einen Brief an diese einlegen; ich kann ihr ihr Bertangen nicht abschlagen, ohne Verdacht ben ihr zu erregen, ihr aber noch weniger die Geschichte ihrer Freundinn entbecken, weil es sie jeht zu sehr erschüttern wurde. Sie erhalten also in diesem Briefe zugleich einen andern an Ihre Schwester.

\*\*\*\*\*\*\*\*

:39.

# Amalie an Emilie Burton.

Ginlage des vorigen Briefes.

Røger : place.

Soon feit lange, liebe Emilie, babe ich auf Briefe von Ihnen gehofft, ich wollte Ihnen nicht eber antworten. bis Gie mir, Ihrem Berfprechen gemäß, ben Rahmen bes intereffanten Unbefannten genannt - batten. 3br Geillichmeigen aber, und ein Borfall, ben Gie icon burd Mortimers Brief werben erfabren baben, macht, bag ich Ihnen fruber foreis be. - Uch, Emilie, ich babe bie gurcht bes Cobes auf eine recht fürchterliche Art empfunden. 3d las am Abende, weil ich allein, und Mortimer auf einige Tage verreift war; ich war mube, und wollte icon folafen geben, als ich in meinem Bimmer einen Rauch bemerfte. 3ch fonnte nicht begreifen, wo er berkomme : ich ging umber, ber Dampf verftarfte fich , ich mußte buften , in einem Mugenbli= de aber ward er fo ftart, bag ich ju erfticen furchtete; ich wollte bas Zimmer verlaffen, allein ich hatte die Thure icon verschloffen, und konnte jest in ber Dunkelbeit, in ber Bermirrung ben Goluffel nirgende finden. Das Athmen mard mir fibmer, und ich fublte es, wie mich mein Bewußtfeyn nach und nach verließ. 3ch rief nach Gulfe, aber meine Etimme war nur fdmad. In ber größten Ungft

öffnete ich enblich bas Fenfter, und Dampf und Reuerstammen fubren mir entgegen. - Diemand war in ber Rabe, ich fab einen unvermeiblichen furchtbaren Tob vor und neben'mir: ich fant obnmachtig nieber. — Wie in einen Bagen fühlte ich mich nun fortgeführt, eine falte luft wehte mich an, ich erwachte und lan unter ben Baumen vor meinem Saufe. Es war finfter, Die Flammen erbellten bie Racht; Getummet von Bebienten in ber Rerne, und ein Unbefannter briete neben mir. 36 wußte nicht, ob ich traumte ober machte; ber Fremde, ber mich gerettet batte, folog mich in feis ne Meine, - ich bin Covell! feuchte er mir mit erftidter Stimme entgegen. - Dein Bewußtfeyn' verließ mich wieber; bie feltfamften Bilber, bie fernften Erinnerungen gingen burd meinen Ropf - o Lovell, - Ungludlicher, - lieber Lovell! rief ich ibm laut nach, benn er war fcon bavon geeilt. -

O, was empfand ich nun, liebste Emilie! — 3ch habe so oft gewünscht, ihn nur noch einmahl zu sehen, und nun kömmt er und verschwindet in bemselben Augenblicke wieder. — Warum hab' ich ihm nicht manches sagen können, was ich schon seit so langer Zeit auf bem herzen habe? — Warum ist er hierher gekommen, und burch welchen Zufall muß er es gerade senn, ber mich rettet? — Ich habe ihm nicht einmahl banken können, — ach!

ich habe viel beswegen gewelnt, baß ich ihn nicht: gesprochen habe.

Die Bebienten trugen mich in's Gartenhaus; ein schreckliches Gewitter tobte jest in ber Luft; alles vereinigte sich, mich zu betrüben.

Die arme Charlotte hat man in einem Zimmer todt gefunden; o wie bemitleibe ich fie, ba ich felbst bas Schreckliche ihrer Lage empfunden habe! — Sie hat sich gewiß nicht retten konnen; auch darüsber habe ich geweint. — Ach, wie viel Unglud, lieber Freundinn, gibb est im meuschlichen Leben?

#### \*\*\*\*\*\*\*\*

## 30.

# Chuard Burton en Martimer.

Bonfreet.

Wie hat mich die Einfage Ihres Briefes von neue em gerührt! Es ift keine Emilie mehr hier, an die ich fie, wie wohl sonst geschah, batte abgeben konnen. Und noch immer keine Nachrichten von meiner Schwester? — Wilmont ist umbergestrichen, und wieder gekommen; er hat nichts von ihr ers sahren kannen. Er will jest von neuem umberreissen; ich fürchte für seine Gesundheit. — Sie has ben eine Unglückliche getroffen, die. Sie Unfangs sahr meine Schwester gehalten haben, und auch Wilsmant hat mir von mehreren erzählt, die ihn oft auf

Section size of the section

bie Bermuthung brachten, bag es wohl bie arme Emilie fenn konnte. Seben Sie, Mortimer, wie viele Menschen noch außer und leiben. — Wenn ich boch nur in diesem Gebanken einigen Troft finden konnte!

Das Gefühl ber Einsamkeit qualt mich fast zu Lobe, alle Zimmer find mir zu eng, bie Luft im Garten ift mir nicht frey genug. Unaufhörlich traumte ich von Emilien; es gibe-nichts Schrecklichers, als geliebte Menschen unglücklich zu wiffen, der Zweifel nur ift vielleiche noch schrecklicher, ob sie gut sind. Mich vernichtet dies doppelte Gefühl.

Ich wunsche es oft innig, krank zu werden, und so zu fterben, benn es ist ja boch Niemand, ber über mich weinen wurde. — Ich suche ben Armen wohl zu thun, aber was ist bas bagegen, wenn ich Emilien wohl thun, wenn ich ben unglücklichen Lo-vell wieder zu meinem Freunde machen könnte? — Jedes Almosen, bas ich gebe, jede Linderung, die ich verschaffe, ist nur ein kleiner Abtrag von meiner größen Schuld.

Ich war vor einiger Belt schwach genug, baß ich Emilien und Lovelln an bunteln Stellen metines Gartens Denkmähler errichten wollte; ich bers gaß über diese kindische Spieleren meinen Schmerz während eines halben Lages, aber ba ich wieder einige ihrer Kleidungsstude fab, ba ich meinen Schreibetisch öffnete, und mir etwas Geschriebenes

von ihr in die Sande fiel, o da tam ber Jammer von neuem über meine Seele, und ich empfand es, bağ mein armes, gerriffenes Berg teiner Dentmabler brauche, um ju trauern. Es ift befrüht, bag wir alles gern puten und verschönern mogen, und oft über ben Dut und bie Bufdligfeiten bie Gade felbft vergeffen. Dein bloger Rabme, Emilie, suft alles in meine Geele jurud; alle Erinnerungen ebemabliger Freude, jede Liebkofung von bir, jeben Odert, Die Opiele ber Rinderjahre, - ach Mortimer, ich mochte mandmabl verzweifeln, wenn es mir fo gang frifd wieber einfallt, bag alles nun wirklich vorüber ift, bag es nicht angstliche Ginbilbung von mir, fondern bag es wirklich ift. -D ich glaube, bağ ich nicht genng leiben, baß ich nicht laut genug flagen fann.

Könnt' ich boch die Vergangenheit zurud rufen! D, ihre zartlichte Liebe sollte mir nun gewiß nicht entgehen, fie sollte jest gewiß nicht vor mir fliehen! — Aus übelverftandener Mannlichkeit, mit einem schlecht angebrachten Ernste war ich von je zu kalt gegen sie: ich fühlte oft die schönste brüberliche Liebe, die wärmste Zuneigung gegen sie, daß ich hatte an ihre Brust sinken mögen, und sie umarmen und kuffen, als wäre sie eben von einer schwes von Krankheit genesen, ober als wäre sie von einer langen Reise zurückgekommen. Aber dann überraschte mich wieder die kleinliche Furcht, für affectirt

ober fonberbar ju gelten, und ich blieb in bem gewobnlichen Lone bes' Umgangs; ich war oft gegen ihre berglichften Meußerungen jurudftogend, und bas bat fie mir am Enbe fremd gemacht; fie bat mir ibre Gefühle nicht jugetrant, und aus Berbruß und Ochmerg bat fie ein naber verwandtes Bert fuchen wollen. - Auch gegen Lovell war ich immer ju taft, jch fühlte feine llebertreibung in ber Kreundichaft, und um nicht in benfelben Rebler au fallen, mar ich froftig. - D bie Menfchen miffen es gar nicht, fie tonnen es nicht wiffen, wie febr ich fie liebe, - und barum mocht' ich fie wieber bier baben, um ihnen affes ju fagen, und mich ju ertennen ju geben , um wie ein Berirrter die Beimath wieder zu finden. - Aber, ach! ber Rudweg ift mir verschloffen; ich bin in meinen gegenmartigen Gefühlen eingefertert, und fie werden meine Beimath bleiben.

\*\*\*\*\*\*\*

## 31.

# William Lovell an Rofa.

Southampton.

Sie erhalten jest aus England meinen letten. Brief, benn in einigen Tagen will ich abreisen. Ich habe meinen Much wieder, den ich neulichganz verloren hatte; ich bin wunderbarer wie Proteus oder ein Kamaleon, das gebe ich Ihnen germ

ju. — Die Dichtemurbigfeit bes gangen Menfchengeschlechts hat mich von neuem getroftet, ich gebe mich über mich selbst zufrieden, weil ich so fenn muß, und nicht anders senn kann.

Die Betrübniß ist so gut eine Trunkenheit wie bie Freude, bepde verfliegen, und um so früher, je heftiger fie sind: im Augenblicke des Affects aber will man nur schwer daran glauben, und dieß ist auch sehr gut, denn sonst würden wir nur immer ein träges, phlegmatisches Dasen schleppen, das nicht aus der Stelle will; alle Leidenschaften werden wie muntere Pferde angespannt, um die schwerfällige Masse über Hügel und Berge, durch Thaler und Ströme, immer zu und unaufhaltsam fortzureißen: wohin? — daron deust man nur, wenn man wieder Schritt vor Schritt weiter schleicht.

Ich fehne mich jest oft nach ber Einfamkeit, benn ich bin mit ben Menschen zu bekannt, als daß sie noch Interesse für mich haben konnten. Sie tauschen mich nicht mehr, und alles Vergnügen an diesem Schausviele ist babin, es erscheint mir fade und abgeschmackt. Die Menschen sind weit besser baran, die sich und ihre sogenannten Brüder noch gar nicht kennen, benn ihnen sieht das Leben bunt und angenehm aus, sie trauen sedem, und werden von jedem betrogen; eine Ueberraschung folgt dicht auf die andere, und sie bleiben in einer beständigen Verwickelung, in einem unaufhörlichen Erstaunen.

— Aber jest lachle ich, und brude die hand, ich mache Gebehrben, wie man es verlangt, und sammele andere von andern ein, und boch bin ich daben nicht beschäftigt. Ich schwöre, wie die übrigen, auf tausend Sachen, und weiß nicht, wovon die Rede ist, ich bejahe und verneine, und bin dieser und dann wieder jener, eine Augel, die sich nach allen Seiten wenden kann, — aber wie langweilig, wie zuwider ist mir nun auch jedes Gesicht! Reiner erveget meine Ausmerksamkeit, weil ich ihn bis auf seinen kleinsten Gebanken auswendig weiß.

3d fprach in einem meiner Briefe über bie Beiber, - aber o himmel! - was find benn bie Danner? - Benn ich bie Menichen achten mußte: fo murbe ich mir boch nur bie Beiber auswah-Ien, benn bieg unbeholfene, linkifche, aufgeblafene und friedente Ebier, bas wir Mann nennen, e ich fenne nichts verächtlicheres, als biefe miberfprechende Mifchung von Berftand und Marrbeit. Reftigfeit und veranderlichem Befen. - In ber Jugend bangen bie Manner von ben Bliden, von bem Ladeln ber Beiber ab: fie fuchen ju gefallen, und formen fich nach bingeworfenen Binten, fie balten fich fur bie Berren ber Belt, und laffen fich einer Richtewurdigfeit wegen tyranmifiren. 3hre fühnften Buniche; ihre frechften Plane find nur Lafanen und nachtretenbes Gefolge ber finnlichen Benierbe. - Der ftupide Bauer ichatt fich gludlich, wenn ber vorbenfahrende Minifter feinem Gruße banft, er glaubt einfaltig, es fen ibm nur allein geschehen, und unterlant nicht, es ber abngen Dorficaft ju ergablen; und ber Minifter fiebt brenmabl öfter in ben Spiegel, wenn ibn ein Dadden angeladelt bat, bas ibn bis babin falt betrach. tete. - Mach jedem Betruge glaubt ber Mann, bas fen nun auch bas lette Beib, bas ibn bintergangen babe; er balt am folgenden Tage eine anbere für vollständig tugendhaft, er ichwört barauf, alle übrigen waren nichts werth gewefen, aber biefe nur, biefe fen ordentlich fur ibn geboren, bann ift er auf jeben Blick eifersuchtig , bann fangt er jebes ausgesprochene Bort auf, bamit es ja fein anderes Ohr, als bas feinige, beglude. - Ein emiger, raftlofer Rampf, beftanbig e Diebarmonie, alle Rrafte und Unlagen wiberfprecen fich, er will berrichen, und ift Oclave, er will lieben und baft, Blide lenken ibn gegen feinen Billen, er verachtet bie Gitelfeit, und ift felbft eitel, - er. verbient mabrlich am Enbe nicht, bag man fich bie Dube gibt, über ibn ju fprechen! -

Wenn nun das Blut langfamer burch die Abern fließt, dann treten die Leidenschaften nach und nach in den Hintergrund jurud. Das hirngespinnst bes Stolzes besetzt den Thron allein. Borber konnte ber Mann nur von Weibern regiert werden, jeht aber von Jedermann. Kinder haben ihn in den San-

ben, und werfen fich ibn abwechselnd wie ein Ovielzeug, zu. Wer ibm fcmeichelt ift fein Rreund, und felbft wenn er bas Grobe, bas tin: jufammenbangende in ber Ochmeichelen bemeret, fo beleidigt fie ibn boch nicht, er lägt fich frenwillig-fangen, er glaubt felbft an alle Bortrefflichfeiten, die ibm ber unverschamtefte Doet in einem Weburtstagsgebichte beplegt. Er ift eine Blume, bie von allen Infecten ausgesogen wird, er tentt über nich felbft nie mehr nach, fondern bat fich völlig unter fremben Urtbeilen gebeugt, er tennt fich felbit nur vom Borenfagen, und meint, andere Leute batten für unfere Borguge und Rebler ein icharferes Muge, ale wir felbft. Der größte Dummfopf fann bann tiefe Dafchine ju feinem Bortheile regieren, und ber flugere. Menfc wirb bie gange Welt nur fur eine große Rabrit anseben, in ber Diefe Mafchinen bingeftellt find, und bie er ju feinem Bortheile in ben Bang bringen muß.

Ich will fort, und ju Ihnen jurud kehren, ich brenne bor Begierde, von Andrea mehr zu erfahren, und zu lernen; je mehr ich diese Welt haffe und verachte, je mehr fahle ich mich zu jener überswischen hingezogen, die mir Andrea aufschließen will. Diese Bekanntschaft ist die letzte frohe Austsche, die ich habe.

## Emilie Burton an Mortimer.

C. . . . ben Rottinghatte

Sie werben erstaunen, indem Sie biesen Brief ersöffnen; Sie werben vielleicht unwillig, wenn Sie bie Unterschrift seben, aber ber Freundschaft wergen, bie Sie für meinen Bruder haben, würdigen Sie mich, meine Borte anzuhören. — Mein unsglücklicher Irrthum wird Ihnen schon bekannt senn, verschonen Sie mich mit ber Erzählung, wie ich elend ward. D theurer Freund (wenn ich Sie so nennen barf) wüßern Sie, wie viel ich getteren has be, Sie würden mir gern vergeben.

Ich scheue mich an meinem Bruber zu schreisten, ich schame und fürchte mich ihn zu seben; ich habe ihn zu sehen; ich habe ihn zu sehren beleibigt. Geine Liebe wurde mir weh ehnn. Ich verließ ihn in einer Trunkenheit, in einer Raser, ich wußte nicht, was ich that. Ich solgte einem Unwürdigen, bem ich mein ganzes Gerz gegeben hatte. — Ich bilbete mir manchers sep ein; ach, schon auf bem Wege, schon eine Stunde nachber, als ich das haus verlaffen hatte, erwacht ich; ber glänzende Irrthum, die Täusschung, die Eigenliebe, alles verschwand; ich sah ein, daß Lovell mich nicht liebte, ach! und ich entbeste, in meinem eigenen Serzen, daß es ihn nie geliebt hatte. Ich sah meine Werächtlichkeit ein, die

erzwungene Spannung kiner hochstiegenben Phantaste, die Sucht etwas Eigenes und Besonderes zu
empfinden,.— a, wie ich mich seit ber Zeit verachtet und gehaßt habe! — Aber ich habe hinlange lich dafür gelitten. — O theureste, theureste Amalie, vergib mir, daß ich mich immer über dich erhaben fühlte, daß ich bein Betragen und beine Gefühle unaufhörlich meisterte. — O Gott! wie groß,
wie heilig erscheinst du mir seht in beinem einfaltigen Wandel!

Ich kann die Feber kaum halten, — ich fühle mich sebr schmach. — Er bat mich verlaffen, unter fremden Menschen lieg' ich bier ohne Huffe, krank auf dem Todtenbette, das fühl' ich; ber Gram, die Verzweislung, sie haben die Kraft meines Lebens hinweg genommen. O, er hatte mich doch nicht so verlassen sollen, das hatt' ich doch nicht um ihm verdient!

Warum verließ ich jenes ruhige, fcone Gide, bas ben mir wohnte, Liebe und Wohlwollen, bie mich von allen Seiten umgaben? — Ach! mein Bruber! wenn er mir nur vergeben hat! wenn er nur feine Thrane um seine unwürdige Schwester vergießt! — Doch wunscht' ich ihn zu sehen, ihn um Vergebung zu bitten: ach, ich wurde seinen Anblick nicht aushalten können.

Erbarmen Sie sich meiner, und befuchen Sie mich; helfen Sie mir; vergelten Sie ben armen Leuten bier, mas fie an mir gethan haben. — O Amalie! liebste Freundinn! — wenn ich Ihr Angesicht noch einmahl sehen könnte! Ich kann nicht weiter. —

ŧ

ı

;

;5 '8

18

ķ

ŧ

1

ř

.

•

ġ.

ļ,

£

ı

£

ľ

1

ŧ

ļ

33.

# Mortimer an Chuard Burton.

Rottingham.

D Freund, sepn Sie ein Mann, bezähmen Sie Ihren Gram. — Ihre Schwester ift nicht mehr. Ich fand fie bloß, um fie fterben zu sehen.

Meine Augen sind noch immer von Thräuen naß, ob ich gleich fast nie geweint habe; aber dies se Seenen haben mich durch und durch erschüttert, und alle Standhaftigkeit in mir umgeworfen. Sie nannte Ihren Nahmen oft, sie wünschte sie her, sie läst Sie durch mich um Verzeihung bit, tan. — Wilmont war gerade ben mir, als der Brief aukam, er ritt mit mir hierher. — Als sie ihn sah, wandte sie mit der größten Betrübniß ihr Gesicht abwärts. Carl sah fürchterlich aus. Er starrte mit seinen Augen immer. gerade vorwärts, — sie

matten Bergen. Troften Sie fich; und boch kann ich Ihnen nichts zu Ihrem Trofte fagen: ich bebarf felbst eis nes troftenben Freundes.

foludite, - ein großer Krampf brückte an ihrem

D Lovell! wie viele Seufzer und Thranen brennen auf beiner Seele!

Leben Sie mohl) ich tann nichts weiter bingu- fugen. -

34.

Carl Wilmont an Eduard Burton.

Rottingham.

So ift es benn aus, vollig aus! — Alle Hoffnungen find tobt! — Ach Emilie! Emilie! — O,
könnt' ich dir folgen! — Aber balb; erft muß ich
aber ben Niederträchtigen aufsuchen und strafen. —
Er kann nicht mehr in England fenn, ich will fort
und ihn finden. — Dann, Emilie, sehen wir uns
wieder. — Sie nannte seinen Nahmen, noch ehe
ste starb; es war ein Feldgeschren zur Rache! —

Leben Sie wohl, Freund! Eroften Sie fich, ich will nicht getroftet fenn. — Mortimer nannte meinen neulichen Brief unmenschlich, und er hat Recht, ich bin kein Mensch mehr, ich mag es nicht sen; ein Damon ber Rache bin ich, ber jest burch bie Welt zieht, bie Strafe, die ben Werbrecher aufsucht. —

**35**.

Chuard Burton an Mortimer.

Bonftreet.

Ich fann mich faum überwinden, Ihnen einige Worte gu foreiben. Meine Sande gittern, Thra-

nenguffe haben meine Augen verbunkelt. — Bott! ich habe fle nicht noch einmahl gesehen! — Sie hat sich in ber Stunde des Lobes nicht an mich gewandt. — Biebe du, Eduard, so wirst du geliebt! — Uch, was kann ich sagen? — Ich kann nur schluchzen und jammern! — Mußte es so mit. Emilien endigen? — Und durch Lovell, durch Lovell mußte mir dieser Jammer zubereitet werden? — O Emilie! hattest du mir vertraut, früher vertraut, so hatte ja noch alles können gut werden! — Aber nun, — wust und todt ist alles; keine Aussicht, keine Hoffnung!

Der Kirchhof sieht mir fo icon und freundlich aus; ich munichte bort ju ruben. -

Ach Willy! bu thateft Recht, bag bu ftarbeft. - Bas gibt es bier fur Freuden? -



. . .

. . . .

# William Lovell.

Geoftes Buch.

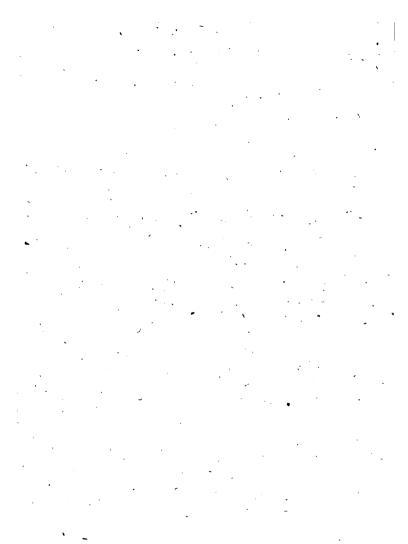

# Adriano an Francesto.

Florens.

Soon seit ich von Rom entfernt bin, wollte ich Ihnen schreiben, ja ich wollte Sie schon vor meiner Abreise einmahl mundlich grechen, allein eine gewisse Blödigkeit hielt mich immer bavon zurück. Ich bin wirklich barin unglücklich, daß ich meinem Verstande gegen die übrigen Menschen zu wenig zutraue, ich muß erst in einen gewissen Enthusiasmus gebracht werden, und bann traue ich meinen Ueberzengungen vielleicht wieder zu viel; wenn ich also bis jest gegen Sie zurückhaltend war, so schieben Sie es allein auf diese Unentschlossenheit, auf kein Mistrauen, das ich wahrlich gegen Sie am wenigsten kenne.

Andrea hat mir gefchrieben, und fein Brief ift ein Beweis feines Unwillens barüber, bag ich Rom verlaffen habe; und bennoch, was kann ihm an mir liegen, ba er andre Freunde hat, mit benen er ofter und lieber umgeht?

Seit einem Jahre kenne ich Sie und Andrea, und ich hielt im Anfange Andrea's Bekanntschaft für bas höchfte Glud meines Lebens. Er gab meinem Geifte eine gewise enthusiaftifde Richtung, Die

ich bis babin noch nicht gekannt batte. Meine Seele ward burch ibn fur mundig erklart, und fie erfdrat im erften Augenblicke über bas große Bermogen, bas ihr jest ploglich ju Bebothe ftand, und eben biefes Erfdrecken war bie Urfache, bag ich es ju boch anschlug; ich batte viel gewonnen, aber boch noch nicht die Runft, mich felbft zu beobachten und richtig ju fcagen. Unbrea nabm mir Borurtbeile und Irrthumer; ich batte vieles bis babin angenommen, ohne je barüber gedacht zu haben, meine eigene Geele war mir gleichfam fremd geblieben, und ich batte bas große Relb bes Dentens nicht gefannt, und auch teine Gebnsucht nach biefer Bekanntichaft gefühlt, Undrea lehrte mich bie große Runft, alles auf mich felbft zu beziehen und fo bie gange Ratur meinem Innern naber gu ruden. Wie bab' ich biefen Mann bamable verebrt! mit welcher Liebe babe ich in ber erften Reit an ibm gebangen!

Nicht, baß ich ihn nicht noch jest achtete, aber meine ehemahlige Liebe hat er verloren. Er hat oft über mich gespottet, baß ich mit meinem Bereftanbe immer nur gerade aus will, und alle Gebanken rechts und links am Bege liegen laffe, er hat mir immer eine gewisse Einfalt zugesprochen, und ich weiß, baß mich sein Scherz nie erbittert hat, benn er hatte vollkommen Recht: es fehlt meinem Geifte jene Fahigteit ganzlich, durch bas

gange Bebieth verwandter Bedanten ju ftreifen, eine Ueberzeugung ju finden, und gegenüber ben Zweifel baju ju fuchen, alle Combinationen ju abnden, und fie bann mit tem Scharffinne wirflich ju entbeden, mit ben Analogien ju fpielen, und bie entferntefte fühn mit ber erften ju verbinben; mein Blid ift beschrantt, Die Ratur bat mir wie einem Ruapferbe bie Mugen ju bepben Geiten bebedt, und to tann immer nur bie gebahnte Strafe vor mir feben. Orange mein Blick in bie ungebeuren Abgrunde ber Zweifelsucht, bie neben meinem Bege liegen, und fabe er feitwarts bie unüberfteiglichen Bebirge, fo murbe ich vielleicht ichen mer-. ben, und mein wilber Beift über unebene Bege mit mir bavon rennen, und fich in bie Abgrunde ju fturgen. .

Sch fand baber die Zweifelsucht, als bie erste Beranlaffung des Dentens sehr ehrwürdig, aber ich erschraft vor dem Gedanken immer nur zweifeln zu können, keine Wahrheit, keine Ueberzeugung aus dem großen Spaos der kampfenden Gedanken zu erringen: Wenn der Goist zweifeln muß und sich auf dieses Bedürfniß die wahre Verehrung des Stepe ticismus gründet, so verlangt eben dieser Geist auth endlich einen Rubepunct, eine Ueberzeugung, und ich kann also barauf auch die Rochwendigkeit der Ueberzeugungen gründen.

Gollten wir benn aud bie troftlofe Ausficht ba-

ben, unfer Leben hindurch zu benten, Gebanken gegen Gebanken, und Zweifel gegen Zweifel unaufshörlich abzumagen, indest die Wage ewig in einem ermübenben Gleichgewichte steht? Soute unfer Geift nur immer die Reife von Gedauten wie bunte Bilber mustern, ohne sich selbst in einem einzigen zu erstennen?

Als bie Beit vorüber war, in ber mich meine Eitelkeit vorzuglich an Andrea fnupfte, glaubte ich boch in ibm felbft eine gewiffe Unvolleubung ju entbeden, bie Oucht, mehr burch feine Gebanten gu glangen und ju erfdreden, ale bie Babrbeit und bas lette Bedurfnig ber Geele ju fuchen. Er verachtet bie übrigen Menfchen fo wie .fich felbft, ibm aft baber nichts in feinem Innern ehtwürdig, er spielt mit ben Menfchen nur fo wie mit feinen Gebanteng, er ift nichts als ein gefährlicher philosophifcher Charlatan, bey bem ein wigiger Ginfall und ein fcarffinniger und großer Bebante einerlen ift, ber fich felbft bis auf ben Grund ju tennen glaubt. indem er nur feine Rabigfeiten und Unlagen bemerkt bat. Er ift, wenn ich mich fo ausbrucken barf, bie Stige ju einer tollofalifden Rigur, aber bie Bole lendung, die Bertheilung bes Lichtes und Schattens fehlt ibm ganglich.

3ch glaube, baß Sie mich fennen, und baß Sie es mir gutrauen, wie gern ich mich unter ben grogern Fabigkeiten einer bobern Seele beuges ich werde mich nie darüber wundern, wenn ein Freund eine Gefälligkeit von mir und Nachsicht gegen seine Meinungen verlangt, benn es werden sich Gelegenheiten sinden, wo ich von ihm dasselbe fordre; — aber welcher Freund wird den andern tyrannissiren wollen, wie es Undrea unaufhörlich that? Hielt er uns nicht alle wie ein Heer von Dienern, die auf alles schwören mußten, was er sagte, die bestimmt waren, ihm in den wunderlichsten und seltsamsten Grillen nachzugeben? Ja, ist es Ihnen nie eingefallen, daß er uns nicht vielleicht zu nach schlimmeren Absichten gemisbraucht hat? — O gewiß, nur Sie waren zu gutmuthig, den Argwohn in sich deutlich werden zu lassen, und meine Zurückhaltung veranlaßte die Ihrige.

Wozu waren jene seltsamen nächtlichen Versammlungen, in benen er uns in eine gewaltsame Spannung zu verseben suchte? Ich war Thor genug, einigemahl bort mit Heftigkeit zu beklamiren, um
von einer Schaar von Dummköpfen bewundert zu
werden, die ben Andrea in der verächtlichsten Knechtschoft stehen. — Aus welchen Ursachen kettete Anbrea den jungen Lovell so fest an sich? Wozu jene
Gaukelepen und Erscheinungen, von denen Sie doch
so wenig wie ich werden hintergangen senn, und
die den jungen Engländer fast wahnsinnig machten?
Ich stand seitwarts, und zum ersten Mable schlich
ein verachtender Widerwille gegen Andrea in mein

Berg. — Woju Lovell's geheimnifvolle Abreife? — Was will er mit biefem jungen Menfchen, und warum muß er uns als mittelbare Maschinen brauchen, seine Plane, sepen sie auch welche fie wollen, burchjusegen? —

Mue biefe Bebanfen fielen mir icon feit lange ein, aber ich traute mir felber nicht. 3ch hatte Un= brea fonft fo febr verebrt, bag ich es fur mabriceinlicher hielt, bag ich feine Große nicht begreifen konne, als daß er nicht ganz groß fenn follte; aber feit ich bier in einem rubigern Leben und unter einfadern und einfaltigern Menfchen bin, tommt mir alles von Rom aus so seltsam wie ein Traum vor. Undrea ericheint mir in einem andern Lichte, und alles, mas fonft in mir nur ferne, leife Ahnbung war, ift nun gur Gewißheit geworben. Zus diesem Grunde werbe ich nicht nach Rom jurud febren, um mich nach und nach bem Unbrea und feinen Befell-Schaftern fremb ju machen; benn mogen Gie es Einfalt nennen ober wie Gie wollen, ich babe iebt vor ihm und feinen Meinungen eine gewiffe Odeu; ich mochte mein Berg und meinen Berftand beruhigen, und er murbe alles anwenden, um bevbes ju gerftoren. 3ch fonnte leicht burch neue Wendungen ju einer vielleicht noch ichlimmern Berebrung bingeriffen werden, wer weiß, welche Ochma, Den er noch in mir entbedte, bie er ju feinem Bortbeile nuben tonnte! - Freglich aft 'es etwas

Thorichtes, fich vor sich selber und vor etwas, das man noch nicht kennt, zu fürchten, aber vieles Thorichte ift sehr menschlich, das fühl' ich und viels leicht eben darum gut, und beswegen will ich nach biesem Gefühle handeln. Ich bin nicht leichtsinnig genug, um ein Rosa, und nicht Enthusiast genug, um ein Lovell zu werden, und bepde sind vielleicht schon sehr unglücklich.

Sagen Sie mir über meinen Brief Ihre auf-

### Krancesto an Abriano.

Matte.

Dich freut bas Butrauen, bas Sie in Ihrem Briefe zeigen, ich kann Ihnen nichts weiter barauf antworten, ale bast ich glaube, Sie haben Recht, und bag ich fogar barauf schwören wollte, bas Sie Recht haben. — Sie kennen mich sehr gut, wenn Sie meinen, bas ich im Stillen eben so wie Sie über Andrea gedacht habe, aber ich gestand mir selbst nicht, wie ich bachte, es war mir gerade so wie einem, ber sich selbst gern eine Krankbeit ablaugnen mochte, um sich nur eine Lanzweilige, muhfelige Cur zu ersparen. Nun ich aber die erste Medicin genommen habe, kann ich unmöglich wieder zurücktreten, ohne alles zu verderbet.

So wie man fich an alles in ber Belt gewöhnt, fo batte ich mich auch baran gewohnt, unfern Uns brea ju bewundern, ich icob baben immer bie Odulb auf mid, wenn mir mancherlen an ibm feltfam und abenteuerlich vortam. - Man fann wirklich annehmen, daß wir, fo wie Unbrea und alle Menfchen, in einem gewiffen Grade mabnfinnig ober toll find, wir glauben es aber nur von benen, ben benen biefe Tollbeit eine folche Confifteng erhalten bat, bag fie gur fichtbaren Ginbeit wird, und daß man fie als ein feltsames Kunftwerk betrachten fann. Aber jedermann bat irgend etwas an fic, bas mabrhaftig nicht im minbeften mit feinem orbinaren, fogenannten Berftanbe gufammen hangt. 3ch babe Leute gefeben, bie Gefomad batten, und bie abgefdmackteften, verfdim= melten Obarteten mit einem folden Gifer gufammen Tauften, als wenn es ihre Lieblingefdriftfteller gemefen maren; andere, bie philosophische Schriften über alles rubmten, und von einigen bebaupteten, bag man fie nicht oft genug lefen tonne, bie fie aber nie lafen; Frengeifter gibt es, bie vor ihren Schatten gittern, Aberglaubifde, bie fo banbeln, als wenn fein Gott mare. Es ift als wenn biefer Kampf, von ungleichartigem Wefen. in uns bas bervorbrachte, mas wir einen gembon= lichen Menfchen neunen; wer von biefer Composition abweicht, auf ber einen ober anbern

Seite ausschweift, und alle Tollheit ober allen. Berstand in sich erstickt, ber ist einer von jenen ungewöhnlichen Menschen, die wir wohl anstaunen, aber nicht begreifen können, einer von jenen schrecklichen Magiern, die wir in Felsenschlüften ober in Tollhäusern besuchen; wir übrigen stehen am Kreuzwege zwischen einem Heitigen und einem Wahnsinnigen. — So macht ich mir im Andrea jenes Närrische zum Menschlichen, und fand ihn barum nur um so liebenswürdiger, es war das, was seine Glorie verdunkelte, die wahre Narrenkappe, an der man den Menschen von den Thiesten und den Engeln unterscheiden kann.

Andrea gab bem kalten, einfachen Menschen sehr viele Blogen. Er geht mit seinen sogenannten Freunden auf eine seltsame Art um, er scheint selbst muthwillig das von sich ju entfernen, mas man Zutrauen und Wohlwollen nennt, um es dann doch auf einem andern mühseligern Wege wieder zu suchen; er ließ uns in Zweifel, ob wir seine Geistererscheinungen für Spaß oder Erust nehmen sollten, aber alles dieß schried ich auf die Rechnung der schon oft erwähnten Lollheit, die mich nach und nach anstrette, so daß sie mir am Ende gar nicht mehr seltsam vorkam, so sehr sie mir auch im Unfange aufgefallen war. — Jest aber din ich ganz und gar Ihrer Meinung, ich ahnde Plane und Maschinerien, und dieß wird mich be-

megen, mich ebenfalls von Andrea guruck zu zieben. — Wenn es nur möglich ift! Ich bin zu bequem, um große Schritte zu thun, und die kleinen bienen ben einem folchen Menschen nur dazu, uns ihm wieder naher zu bringen. — Wir sollten an Rosa schreiben, vielleicht daß er uns die besten Winke geben könnte, da er immer mit Andrea am vertrautesten gewesen ist.

Lovell ift mir immer als ein Narr vorgekommen, aber seine Narrheit ist eine tragische, und bas thut mir um so mehr leid, da ich ihm gut bin.

2

#### William Lovell an Rofa.

Varis

Ich bin auf ber Ruckreise nach Italien, ich schreibe Ihuen diefen Brief aus Paris. — hier befinde ich mich besser, als auf ber Reise hierher: wenn man die Menschen in einem bicht gebrangten Gewühle sieht, so sind sie weit erträglicher. Man sieht sie dann so einzeln und abgerissen, und jede Archseligseit an ihnen erscheint dann vergrößert. Wie sie sie alles nur auf sich, einzig auf sich beziehen! Wie der armseligste Bauer meint, daß man ihm sein haus und seinen wusten Garten beneide, — wie seber von der Narrheit und von den Schwächen des ondern spricht, ihn mustert und sich so unendlich

uber ihn erhaben fühlt! — Wie keiner daran benkt, bag er einst mit ben Burmern und ben wilden Blumen bes Kirchhofes verwandt werden wird, — ach! wie sie ben ekelhaften Körper, jeglicher auf seine Urt, auspugen und verherrlichen! —

Hier in ben betaubenden Zirkeln, in benen sich alle Maschinen auf die lebendigste Beise bewegen, und jeder ben andern burch wisige Einfalle, oder durch Reichthum, oder Gluck, oder Schonbeit verbrangt, hier in diesen bunten, abwechselnden Scenen ift mir um vieles besser. Man rührt sich mit unter ben beweglichen Puppen, man lacht, trinkt und spielt, und vergist baben, daß man ein Mensch ist; eben se mehr man unter ihnen ift, je mehr vergist man, daß man zu ihnen gehört.

Ich spiele viel und ich habe ben weltem nicht so viel Glück, als in England. — Tabeln Sie mich nicht, denn ift nicht alles, was wir Genuß der Seele nennen, etwas, das darauf hinausläuft? Ob ich mit Worten oder Karten, Definitionen, Würfeln oder Versen spiele, gilt das nicht alles gleich? — In die Karten und ihre wunderbaren, unerwarteten Abwechselungen kann man alle Empfindungen knupfen; das Glück steigt und fällt, wie Gbbe und Fluth, mit jedem Spiele beginnt ein neues Schicksund unser Innres bewegt sich hare monisch mit den Abwechselungen der bunten Vilder. Die Seele interessirt sich für diese gefährten Zeichen,

und wird vertraut mit ihnen, und bas leben bleibt in einem unaufhörlichen muntern Ochwunge, bie Leibenschaften finken nie unter, Freude und Ochreck wechseln und jagen immer foneller und foneller bas Blut burth bie Abern, - was tommt gegen biefe Empfindungen bas unbebolfene Belb in Rechnung? Jeber Menich braucht eine Erichutterung, ber eine fucht fie im Theater, bet andere in irgend einem Stedenpferbe, bem er fich mit ber innigften Liebe bin gibt; ein anbrer macht Plane, ein vierter ift verliebt, - bas Spiel erfest mir alles, es entfernt mid vom Bewußtsenn meiner felbit, und taucht mich in bunfte Gefühle und wunderbare Erdumerenen unter. Es ift oft, als tame man bem eigenfinnigen Bange bes Bufgue auf bie Spur, als abnbete man bie Regel, nach ber fich bie burch einander gezogenen Rreife bewegen.

Auf ber Fahrt von Southampton nach Guernsey hatten wir einen heftigen-Sturm. Der Blig zerfplitterte ben einen Mast und die Wogen bonnerten und brausten fürchterlich. Wir alle kampften mit ber Furcht bes Tobes, und dide Nacht lag um uns ber. Die Winde strichen pfeisend über das emporte einsame Meer hin, und beym Leuchten des Bliges sahen wir ben Aufruhr ber Fluth; das Geschrey ber Matrosen dazwischen, das Wehltagen ber Gedngsstigten, — es waren fürchterliche Stunden! Nie hab' ich mich so verlassen gefühlt und bem blinden

Ungefahr fo ganglich preis gegeben. Dit ber Ralte ber Verzweiffung erwartete ich riefengroße Bogen .die das Schiff verschlängen, frachende Blibe, die es gerichmetterten, ben Orfan, ber es auf, eine Rlippe, fcleuberte. Eine fremde, bis babin unbetannte Bewalt, die Liebe jum Leben, ber Inftinct alles Lebendigen ftand in meiner Bruft auf, und beberrichte mich und mein Bewußtfenn. 3ch lernte jum erften Dable bie Rurcht, bie Ungft por bem Lobe fennen; ich klammerte mich an ben Daft fo faft, als wenn ich bas Schiff burch meine eigene Rraft über ben flutben empor balten wollte. 3ch wunschte nur ju leben, und vergaß, jebes andere Blud und Chend ber Erbe; ber Sob mar mir jest ein gräßliches, riefenmäßiges Ungeheuer, bas feine Sand falt und unerbittlich nach mir ausstrect; von allen Geiten batten mich feine Bachter einge: fperrt, und bas Entrinnen war unmöglich! Bie lieb gewann ich in biefen Mugenblicken ben Urm, ber mid an ben gefühllofen Daft fettete, wie febr liebt" ich mich felbft! -

Das Wetter ward endlicheruhiger, und Merens wachten wie aus einem schweren Traume, bas Land, bas wir erreichten, kam und so neu und boch wie ein alter Freund vor.

Ich mag nicht noch eine folde : Stunde erfeben ; und wie leicht ift es möglich, daß ife mich plöglich: überrascht. — Uch, noch weit: entsehlicher ist bas

einsame Krankenbette, in bas der Tob nach undnach mit hinein kriecht, sich mit uns unter einer Decke verbirgt und so vertraulich thut. — Ichentsetze mich in manchen Stunden davor, daß ichirgend einmahl sterben muß; man denkt daran nurso selten ernschaft, und doch ist es mahr. Wie zitetert der Sünder vor dem Tage seiner Hinrichtung.
— und kann einer von uns diesem Schickslase entgehen? — Ich, das Leben ist verächtlich und fürche
terlich, aber der Tod ist entsehlich und abscheich;
der arme, geängstigte Mensch steht in der Mitte,
und weiß nicht, wonach er greisen soll: — Wiekultblutig uns die Dichter immer Sterblich kasken empsindent

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

4,

# Eduard Burton an Mortimere.

Bouttenc

Wie geht es Ihnen, lieber Mortimer? Ich habelange teine Nachrichten von Ihnen bekommen. — Der alte. Gir Ralph mit seiner-Lochter, von denen: Gie min neulich schrieben, an der Sie Emilien zufinden hofften, wohnt jeht in meiner Gegend, under scheint sich in seinem einsamen Hause rechtwohl zu befinden. Es ist eine Erquickung meines herzens, es ist eine Schuld, die ich abbezahlen wenn ich biefen louten wohl thue. Ich besuche fie wft, und ich muß Ihnen geftoben, bag ihr Umgang mich faft am meifen getröftet bat.

Der albe Mann, ber gut erzogen war, und mun am Rande bes Grabes in die schrecklichste Armuth verstütt, halb blind, mit allen Bequemslichkeiten des Lebens vertraut, und nun plöglich von allem entblößt, der gern ein Stoiker senn möchte, wenn er: nur könnte, der sein Elend so innig sublt, und sich doch, so sehr er Hälfe wünscht, davon zu sprechen schaft: er ist mir nach und nach se interessant geworden, daß es mir vorkömmt, als sehle mir irgend etwas, wenn ich ihn an ein vom Lage nicht gesehen habe.

Seine Locher, ist ein reigendes Bild der Unsselle, ohne alle Prokenston. Sie wundert sich sider Glad und Unglud gleich wenig in der Welt, und nicht aus Standhaftigkeit, sondern weil sie so unbefangen ift, daß sie glaubt, es muß so seyn. Sie ist ein erwachsenes Kind, das mit allen Gesgenständen spielt, die es erreichen kann. O wohl dir, gladliches Wesen! Wie bunt und lustig sieht dir selbst, in deinem Elende die Welt aus, du gehst mit neugierigen Augen hindurch, und betrachtest eifrig sede Nichtswärdigkeit als etwas sehr Merkwürdiges.

Sie genießt das Leben, wie man sonst nur ein Kunstwert genießt, es ist ihr ein großer Jahre markt, mit nett ausgeputten Seltenheiten.

Ach ich bente an Emilien gurud. Alle meine Borgen , alle ichlaflofen Rachte fuffen mie: ein wenn ich ein liebensmurbiges Geficht febe. Bobich mich freuen will; tritt mir eine fcwarge Erinnerung entgegen, und wenn ich mich tuwellen vergeffe, fo mache ich mir nachber über meinen Leicht= finn nur befto ichmerghaftere Bormutfe: - 216 nun ibr Raufd nach und nach entfibb, was muß fie gelitten haben! ale fie fiche bie: Entbetfungen in. bem Innern ihrer Grele geffand, und alles wie nichtiges, fcales Spielzeng:ba langebus fie insben Entfernung mit fo vieler Chrerbiethume bettuchtet batte. Ihre bobe Empfindung batte fie fur etwas Einziges gehalten, fie batte unvollendete fcone Eigenschaften barin geahndet, und fich felbit als. ain Befen betrachtet, bas mit feinen moffen aund mannigfaltigen, Kabigfeiten unbefannte fon Dieffift ber gefährlichfte Stoly im Menfchen, ob matht ibn frech und zuversichtlich auf Gaben, die er nicht befist, und unglucklich, wenn die Geele enblich felbib jene eingebilbeten Schwingen versuchen will. Benn bas Sterben ein Erwachen vom Coben ift. fb mar fie ichon von bem Lobe auf eine ichnliche Art ermacht, bas beweifet ihr festen Briefi ... Gier nung es innig gefühlt baben, bag fie wur gewählicht und nicht gelebt babe; wie muß fie erschrocken gewefen fenn, ale fie fich benm Erwachen an einem. fe fernen und fremben Orte wieber fant ?

Uch Emille! bein Nahme tont in meinen Ohven so fuß, meine ganze Kindheit liegt in dem Laute.

— Ich schwarme oft, und bilde mir ein, daß sie
mich bort, daß sie es sieht, wenn ich ihre Papiere
kuffe und mit meinen Thranen benete. — Ich habe
aus dem Gedachtniß ihr Vildniß gezeichnet, und es
ist, nach meiner Meinung, sehr ahnlich, ben jedem
Buge, der mir gelang, entstürzten Thranenströme
meinen Augen, es war als wenn sie selbst ploßlich
wieder aus bem Papiere hervorbrechen wurde, und
mir sagen, alles, alles sen nur eine unnüge Angst
gewesen, daß sie mie dann, wie in der Kindheit;
den Kopf herumbrehen wurde, und ich dann über
ben grausamen Schelmstreich lachen müßte.

Bas mich in meinen Schmerzen am meisten nieberschlug, war, bag die Natur und alle Gegenkande umber so kalt und empfindlos schienen. In
mir felbst war ber Mittelpunct aller Empfindungen,
und je mehr ich aus mir hinausging, je weiter lagen die Empfindungen auseinander, die in meinem
Herzen dicht neben einander wohnten. — Aus diefer Ursache fühlt sich der Ungläckliche in der Belt
unter allen Geschöpfen so fremd, denn man nimmt
auf seinen Schmerz mie Räcksicht genug, man achtet ihn nie so, wie er es wünscht. — Die Menschen, die mich umgaben, trockneten bald ihre Augen, andere hatten nie geweint, noch entferntere
Emilien nie gekannt. — Ich schalt auf alle und

war ungerecht. Diefes mannichfaltige und wiberfpreschende Intereffe ber großen Menschheit follte uns im Gegentheile im Unglücke troften.

\*\*\*\*\*

5.

### Mortimer an Eduard Burton.

Moger : place.

Es ift im Leben nicht anders, es wechfelt alles wie Sonne und Mond, wie Lidt und Rinfternis. Soffnung und Aurcht ift die Lebenskraft, die unfer Berg in Bewegung erhalt und in jebem Momente ber Leibenschaft follten wir icon auf biefe Abmede= lung rechnen. Das Leben ift nichts anders, als ein emiges Caviren gwifden Rlippen und Sandbanten. ble Rreube verdirbt unfer Berg eben fo febr als bie Qual, und eine fefte Rube und gleichformige Beis terfeit ift unmöglich. Unglud macht menidenfeinb. lich , miftrauifc, verfchloffen , ber Menfch wirb dadurch ein finfterer Egoift, und indem er auf alles refignirt, bat er ben Stolj fich felbft ju genugen. Das Glud ift bie Mutter ber Gitelfeit, felbft ber Bernunftigfte wird fich im Stillen fur wichtiger balten, als er ift; Ettelfeit und Gelbftfucht laffen ben Menichen vielleicht nie gang los, im ewigen Rampfe mit ihnen beftebt am Ende fein Berbienft.

36 fpreche aus bem Bergen, lieber Burton. Ich bin noch einer von ben kaltern Menichen, unb boch bin ich immer mit Wogen gestiegen und gefunfen. — Benn ich einmahl mesancholisch wurbe, fo konnte ich mit Saml et sagen:

»Ich bin noch feiner ber Schlimmften, und sboch könnt' ich mich folder Berbrechen anklangen, bag es beffer mave, man-hatte mich nicht vgeboren, ...

Im Glude war ich ftolg und eigensinnig, benm fleinsten Unglude glaubte ich, bag es mir nur alstein begegne, jedermann hatt' ich dann im Bersdache, bag er mich verfotze und hasse, ich hielt die Menschen sogleich für viel besser und schlechter als ich war; ich übertrieb alles auf eine kindische Urt, um mir nur recht unglücklich, zuweilen, um mir selbst nur recht schlecht vorzukommen. Ich unsterschied mich von andern nur dadurch, daß ich wesniger sprach und mich mehr verstellte, daß ich eie nige Philosopheme bersagte, die mir immer zu Gebothe standen, und die die Augen der Menschen verblendeten. — Wahrlich, wir sind am Ende Brüder Einer Mutter.

Trauen Sie es mir wohl zu, duß ich lange fur mich glaubte, Lovell habe mein haus angezündet, weil er mir meinen Frieden beneide? Ich hatte eben feine Grunde zu biesem Argwohne, als mein misstrauisches Herz. — Aber ich habe es ihm auch mit diesem herzen wieder abgebethen.

36, ich muß bie Feber nieberlegen, benn ift

nicht auch bas, bag ich so über mich spreche, viels leicht wieder Sitolkeit? — Es gibt gewiffe Gebans ten, die man zu ben Enriosttaten ber Seele rechnen follte.

3ch bethe alle Rachte für Amaliens Rieberbunft und ift es nicht wieber bie hoffnung, die mir biefe Laune gibt, die vielleicht unbarmbergig genuggegen ihre: Melancholie anrennt? — Uber vergeis hen Sie mir und bem Menschen, und leben Sie wohl.

..

# Chuard Burton an Mortimer.

Bonftreet.

The Brief hat mich nicht beleidigt, sondern geträftet. Warum verstand ich jenen, der mich zuerst gesen Covell aufbrachte, nicht eben so gut? Bin ich denn nicht aller derselben Schwächen schuldig, ach! und noch vieler andern. — Eben unser Berg, daß und von innen veredelt und bessert, indem Empfindungen auf und niedersteigen, um es zu erwarmen und zu reinigen, eben dieß bewegt uns am Ende wieder, diese Empfindungen für ganz etwas Einziges zu halten, sie viel zu hoch uns selber anzurechnen, und badurch eine Scheidemquer zwischen uns und den übrigen Menschen zu ziehen. In Covell's Bekenntnissen sinde ich jest mich selbst wieder, nur daß er übertreibt, wie denn alles übertrieben

ift, mas man absondert, wm es einzeln binzuftellen, bamit es Unbere faffen und begreifen. Unfer Opres den besteht barin, bag wir gange Saufen von Iteen als Gine Ibee binftellen, wir nehmen bie Phantalie ju Bulfe, um ber fremben Geele ju erlautern, mas uns felbft nur balb beutlich ift; und auf diefe Art entfteben Gemablbe, bie bem falteren Beifte, ber nicht gespannt ift, Diggeburten icheis nen. Es ift ein Fluch, ber auf ber Sprache bes Menichen liegt, bag feiner ben anbern verfteben fann, und bieg ift die Quelle alles Sabers und aller Berfolgung: Die Oprache ift ein tobtliches Berkjeug, bas und wie unvorsichtigen Rinbern gegeben ift, um einer ben anbern ju verlegen. -Ud. babe id nicht baburd Lovell und Emilien perloren ?

Ich febe Ralph und seine Tochter täglich. Sie ift in ihrer Unschuld verehrungswürdig, und diese Menschen sohnen mich nach und nach mit der Welt und ihren Bewohnern mieder aus. — Ich wunsche Sie balb als einen glücklichen Bater begrüßen zu können. Es ift doch recht erfreulich, wenn jeder die kleine Stelle, auf, den er steht, für die vormehmste auf der Erde halt.

7.

### Mortimer an Eduard Burton.

Roger : place.

Es ift endlich entschieden, lieber Freund, Amalie ift außer Gefahr, und ich bin der Water eines jungen, hoffnungevollen Sohnes. Man kann nicht in die Zukunft seben, sonft wurde ich mich vielleicht noch mehr freuen, als es geschieht; Amalie ift sehr glucklich.

Ob benn auch ber mir jene Gitelfeit eintreten wird, die mir an andern Batern oft fo febr miß= " fallen bat? Man tann frenlich fur nichts fteben, am wenigsten für irgend eine menichliche Ochwache, allein ich glaube es boch nicht. 3ch habe fcon febr genau auf mich Acht gegeben, aber ich muß Ihnen gefteben, bag mir bas Ochrepen meines Rinbes eben fo unbarmonifd vorfommt, als bas aller übrigen, daß ich es nicht icon finde, fo wie es bis jest ift, daß ich auch noch feinen Runten von Berftand ober Benie an ibm entbedt babe; ich babe Bater gekannt, bie barin unenblich icharffictiger maren, bie es übel nahmen, wenn fich jemand bentt Gefreisch ibres Sobnes bie Obren zubielt, ober meinte, daß er die Fragen, die man an ibn that, wohl noch nicht verfteben möchte.

Ich bin nicht fo luftig, als es neue Adter gewöhnlich zu fenn pflegen; ber Anblick bes Rindes macht mich sehr ernsthaft. Raun ich wiffen, von welchen Bufalligkeiten, die schon jest eintreten, und die ich nicht einmahl bemerke, sein kunftiges Schicksal abhängt? Die ganze unendliche Scharber Gefühle und Erfahrungen wartet auf ihn, um ihn nach und nach in Empfang zu nehmen. Glack und Ungluck wechselt, er wird in alle Thorheiten eingeweiht, und glaubt sich in jeder verständig. So treibt er den Strom des Lebens hinunter, um endlich wieder, wie wir Alle, unterzugehen.

Mein, das leben kann nicht das lette und hoche fte fenn, da wir so oft das leere und Unzusams menhangende darin empfinden. Jedesmahl, wenn wir ernsthaft werden, ohne zu wiffen warum, ere innern wir uns vielleicht dunkel eines bestern ehre mahligen Zustandes. Dem Schwarmer ist es viels leicht gegönnt, diese flüchtigen Erinnerungen sestz zuhalten, und er entfernt sich daher mit sedem Lasge mehr vom gewöhnlichen Leben.

Auf diesem Bege konnte man aber auf eine recht vernünftige Art verrückt werden, und dieser Bustand mag nun in sich selbst so vortrefflich sepn, als er will, so sieht er doch in der Entfernung zu abschreckend aus, als baß ich ihm sollte naber komemen wollen.

\*\*\*\*\*

# Adriano an Rosa.

1 - 1 - E Die irren, Rofa, wenn Gie vielleicht glaubten, baß Ihre Spoteeren mich aufbeingen murbe, noch mehr aber, wenn Gie ber Meinung waren, mich daburch ju Aberzeugen. 3ch man und fann Ihnen hier meine Grunde nicht weitfauftig auseinender fegen, warum ich jest noch nicht nach Rom gurud. Bebren werbe. 3ch munichte burch mein ganges Leben einen geraben Weg vor mir ju baben, ben ich überfeben tann, von bem ich weiß, wobin er mich führt. 3d magilieber nicht weit fommen, als mich auf's Ungewiffe einem unbefannten Buffteige vertrauen.

, Das Bleichniß wird Ihnen vielleicht lacherlich bunten, - aber mag's! Es ift vielleicht nothwenbig, bag manche Menfchen uns verachten, bamit uns andere wieder ichagen. - 3d befige freplich nicht jene Rabigfeit, jede Meinung fogleich zu verfteben, und in ibr gu Saufe gu fenn, ich bin ungelenk genug, mandes für Unfinn zu balten, weil ich es nicht begreifen fann, aber verzeihen Gie mir meine Ochwache, fo wie ich Ihre Große bewundes re. - 3d fpotte jest nicht, Rofa, fonbern es ift mein völliger Ernft, ich habe über mich felbft nachgebacht, und gefunden, bag alle meine Ochmachen - mit meinen beffern Seiten zusammen hangen, wie es vielleicht ben jedem Menschen ist: die gewaltsamen Aenderungen sind auf jeden Kall immer ein sehr misliches Unternehmen, es gibt keine so geschickte hand, die mit dem Unkraute nicht zugleich die guten Pflanzen ausraufte. Laffen Sie mich das rum lieber so, wie ich bin, Sie möchten mich sonft ganz verderben.

Auch daß ich dieß fürchte, ift eines von ben Borurtheilen, die Sie verlachen, Aber, lieber Freund, entkleiden Sie den Menschen von allen Borurtheilen, und sehen Sie dann, was Ihnen übrig bleibt. Die Sucht, ganz als freper Mensch zu handeln, führt am Ende wieder den schlimmsten Borurtheilen oder dem Bahnsinne entgegen. Ich will lieber manches glauben, um nur mit mir selbst zur Rube zu kommen. Sagen Sie mir aufrichtig, ob Sie es sind, ob es auf Ihrem Bege möglich ist?

Doch laffen Sie mich lieber die gange Unterfudung abbrechen, benn fie führt boch ju nichte.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Bianca an Laura.

Stollt.

Besuchen Sie mich boch, liebste Freundinn, ich babe ben gangen Sag geweint. Der Argt hat mir beute Morgen enblich angekundigt, daß ich die Schwindsucht habe. Ich weiß vor Betrübnif nicht zu bleiben. — Ich habe gebeichtet, allein ich bin nur wenig getröftet; kommen Sie, und heitern Sie mich burch einige Inflige Erzehlungen auf.

Wen haben Sie benn jest zum erklarten Liebhaber? O, erzählen Sie mir boch von ihm recht
viele Thorheiten, bamit mir die Welt nur wieder
etwas lustig vorkommt. — Ob benn bie Schwindsucht immer so gefährlich senn mag, als man sagt?
Uch, liebe Freundinn, der Gedanke an den Tod ift
sehr bitter. — Wenn Sie nicht kommen, weiß ich
nicht, wie ich ben Abend zubringen soll. Ich werde
bann wieder weinen und bethen. — Aber kommen
Sie ja, ich beschwöre Sie.

\*\*\*\*\*

LO.

#### Laura an Bianca.

Ich kann Sie hente unmöglich besuchen, aber morgen. Alle unfere Bekanntschaften haben mich ver'
laffen, und ich habe eine Zeit lang recht einsam gelebt; aber seit gestern habe ich wieder einen guten Freund angetroffen. — Mit Ihrer Krankheit wird es mit der Zeit wohl beffer werden, Sie muffen nur nicht die hoffnung verlieren, denn die hoffnung ist die beste Arzeney. — Wenn Sie aber wirklich die Schwindsucht hatten, so könnte biese Krank-

beit für Undere leicht anftedenb feyn: wenigftens fagt man es fo. Aber it will boch morgen gu 36= nen tommen, nur Gie muffen auch bubic beiter und fustig fenn, benn wenn ich jemanb febe, ber weint, fo werbe ich gleich mit betrübt, und nichts in ber Beft fallt mir fo jur Laft, als bie Betrubnig. Man follte nie betrübt feyn, wenn man es moglich machen tonnte, es ift fo nicht viel an biefer Belt, und wir maffen fie uns alfo nicht noch muthwillig verbittern. Der junge Lovell bat mir fonft mit feinem fauren Befichte manche bofe Stunbe gemacht, und ich weiß nicht, warum mir an einem Manne bie Ernfthaftigfeit noch fataler ift, als an einem Rrauenzimmer. - Ochicen Gie mir boch etwas von Ihrer Schminke, bie meinige ift gu Enbe, und ich tann noch feine neue betommen. ift boch wirklich unangenehm, bag bie Baut bavon fo gelb wirb, ich bemerte bas feit bren Bochen! auf jebem Topfe Rebt, baf bie Schminte unschablich fen, und boch ift es bann nicht mabr, wenn man es untersucht. - Bas baben Gie für einen Urgt? - Urmes Rind, ich fann mir Ihre Betrübnif recht benten, und Gie haben auch Urfache bagu; aber Gie muffen fic bennoch troften, benn bas Rlagen und Weinen macht es nur folimmer. Benn Sie ausgeben burfen, fo tommen Sie beute por Abend etwas ju mir.

4444044444

11.

#### William Lovell an Rofa.

Paris.

Ich weiß nicht, warum ich immer noch hier bin. Ich follte endlich jurud tehren. Es ift unbegreifliche Trägheit von mir, bag ich noch nicht in Rom bin. Wie kann man fo gang von aller Kraft, von aller innern Starte verlaffen fepn!

Mein Glud im Spiele bat aufgebort, und boch bin ich an ben Tifch wie festgezaubert. Rarten febe, lauft mein Blut lebendiger, und ich traume nur von glucklichen, ober unglucklichen Spie-Ien. 3d verftebe jest, mas man unter ber Leibenfchaft bes Spieles fagen will. 3ch habe icon anfebnlich verloren, bas Beld, was ich aus England mitbrachte, und einen großen Theil von Burtons Bechfeln; ich argere mich barüber nicht, aber über bie platte Freude ber jammerlichen Menfchen, bie von mir geminnen. Gie halten bas blinde Glud fur einen Borgug, ber ihnen eigenthumlich ift, fie verachten mich, indem ich verliere. 3ch ferne jest guerft ben Werth bes Geldes empfinden, und fann boch nicht zurud, wenn ich bie verbammten Bilber febe. - Rathen Gie mir, mas ich thun foll. Und weiß ich nicht alles im veraus, was Sie fagen werben ? D, es ift um toll ju werben, bag man fo narrisch ift !

Der Begriff von Zeit ist mir jest fürchterlich. Wenn ich einen Tag vor mir habe, ohne zu wissen, was ich mit ihm anfangen soll, — o, und dann den Blick über die leere Wüste von langweitigen Wochen hinaus! Und wieder eine Stunde nach der andern von der Zeit zu betteln, sich vor dem Gedanken des Todes zu entsehen! Wie elend ist der Mensch, daß er sterben muß, und wie höchst unsglückseig müßte er seyn, wenn er ewig lebte! Wie toll und unfinnig ist unser Leben durch diese unauf-borlichen Widersprüche!

Bie verachtlich ift alles um mich ber, burd unfere Ginnlichfeit, Die uns unerbittlich an Richtswurdigkeiten feffelt. Alles, mas Freude, Ochonbeit, Genun und Bis beift, begibt fich unmittelbar auf die grobste Ginnlichkeit; bas Menfchengeichlecht ermubet nicht ben benfelben froftigen Opagen, bie Phantafie betommt feinen Efel vor fich felber. D, mir gittert oft bas Berg, wenn ich bie Menichen um mich ber lachen febe, wenn ich junge leute betrachte, bie fich in ihrer Berachtlichkeit fo gludelich fublen. Rein Gedanke bebt bieg Gefdlecht über feine immerliche Gingeschranktheit binaus. wenn ich bann ausibrer Gefellichaft unter ben freyen himmel trete, und bie ewige Schar ber unenblichen Belten über meinem Saupte funteln, wenn ich mich mit Cowindeln in die Millionen biefer Erben verliere, und andere und noch hobere abnde,

wenn ich ben Mond betrachte, und Städte, Berge und Wilber auf seiner Scheibe entbecken möchte, — und ich komme bann zu mir und zur ge-wöhnlichen heimath meiner Gebanken zuruck! Karten, Würfel und unzüchtige Gespräche. Die Seele läugnet sich selbst ihre Schwingen ab, und wohnt mit Wohlbehagen in einem schwungigen Kerker, weil ber Aether und die Sonne, und jede frepe und glanzende Bahn eine strenge Rechenschaft von ihr fordert.

D Rufa! wie oft erwachen jest kindliche Gefühle in meiner Bruft, bie wie unvermuthete, langstvergessene Freunde ben mir einkehren, und ben
hauch des ehemahligen Frühlings mit sich bringen.
Bilber von Gegenden, die mich sonst schwermuthig
entzückten, kommen in mein Gemuth, und machen
mich von neuem melancholisch: es reichen suße Etimmen über alle Abgründe zu mir herüber, und
nennen sehnsuchtsvoll und anlockend meinen Nahmen. Ach, wie unaussprechtich unglücklich macht
mich alles! — Und bann kehre ich zu ben Karten
und zu meinen gemeinen Gesellschaften zurück.

Oft, wenn ich mich in wuste Erdume verliere, und die Erbe mit allen ihren Schägen wie ausgesbrannte Schlacken vor mir lieget, geht Amaliens Nahme wie die erste Blume nach dem Winfer in meinem Herzen auf. Wie von vorüberfliegenden Engeln werb' ich bann begrüßt, wie Morgenroth

umgibt es mich, bas mubfam nach mir hinüber-Flimmt. Dann mocht' ich die unendlichen Gefildebes Himmels vergessen, und zur Erbe, wie zu einer Lieben Hütte zuruck kehren. — Ich, meine Träume sind mehr:werth, als die Wirklichkeit! Und mußt' ich erst die Wirklichkeit so kennen lernen, um auf diese Aut träumen zu können?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### . .

#### Carl Wilmont an Mortimer.

Paris.

Ich habe keine Rube, und kann ihn auch nicht sinben. Es ist mir oft, als triebe es mich in ein haus hinein, baß er bort sepn musse, und wenn ich hineintrete, ist er boch nicht da. Eine unbeschreibliche Ungeduld qualt mich Tag und Nacht, ich traume nur von ihm, unb' oft gland' ich am Morgen, daß er zu mir in das Zimmer herein trete. Ich laufe an öffentlichen Dertern herust, ohne zu sehen und zu hören. Dann empart sich meine Wuth in mir von neuem, und eins-gänzliche Erschlaffung aller Kräfte folgt dieser Anspannung.

Ach, wie kommt mir bas Leben vor ? Won Thorheiten wird es jusammen gehalten, bamit es nicht gerfällt; je alber und schwächer ber Mensch wird, je mehrere bieser Narrheiten fallen ihm aus, und ber Lab besteht am Ende barin, bag die lette Thorheit aus bem Menichen fpringt, und fo bem Geifte Plag macht; und so fterbe ich vielleicht, wenn ich meine Rache ganz aufgebe. Denn was will ich bem bamit, ober was kann fie mir helfen? Man mochte zuweilen alles nur fur Scherz halten.

Ich verzweiste an mir felber; ich wunfchte, bieß klägliche Leben mare erst zu Ende, bamit mir beffer und ruhiger murbe. — Und doch muß ich ihn su- chen und finden, bann werbe ich sterben! —

<del>>></del>0+++++

#### **123**.

#### Eduard Burton an Mortimer.

Bonftreet.

Was sagen Sie, lieber Freund, wonn ich gant offenherzig gegen Sie werbe? — Doch weiß ich nicht schon Ihre Meinung im Boraus? Und es kann seyn, daß, eben dieß die Urfache ift, warum ich noch frage.

Ich sehe ben atten. Malph und seine Tochter täglich) Betty hat:sich: meines Herzens bemächtigt, ich kann es mir felber nicht abläugnen, mein Blut slieft wieder frober durch die Udern, die Welt und dat Leben-find mir mieder, lieb. Wenn ich ihr nun meine: Hand gebeg und ich hann ein filles und glätslichen Leben mie, ihrafühne; — kann, ich mehr und anders wünschen? Das Will Ihres häuslichen Glückes hat mich zuerst auf biesen Bunsch geführt.

Juli 194. 3.5

Moder:slase.

Was kann ich Ihnen-sagen ? — Grwarten Sie keine langweiligen Spaße von mir, donn ich betracht to jest munde Dinge in den Welt recht ernschaft; ich ließ es mer wohl ehebemign Schulben konnnen, aber mindiche Arten bes Menfchlichen Glücks zu spois den, 'aber die Zeiten sich felle vorüber. — Betrarthen Sie das Mädchen, und kummern Sie sich um die ganze übrige Welk nicht; so lautet mein Rath. Es freut mich, duß die Menschen daburch glücklich werden, die ich damable fo insig bemitleis bete, als ich sie ganz erken Mable sah.

Mein Elviner Georg ift friff und gefund. Amatic lift gulfeine eine Tiege al ein geben be

**15**.

Ralph Blackfone an Eduard Burton.

Dieselben haben mir gestern: Ihre gutige Meinung: eröffnet, und ich mill nun auch der bewistigten Bebenkjeit maine: Antwort auf iDers gutigen Antragi fagen. Sie erhalten sie hiermit schniftlich, wie wir ausgemacht hatten. Ich kann über bie Ehre und über ben gutigen Borschlag, nichen, fagen, ich kann

nichts bagegen einwenden, mein Berr Baron, ales baff mir es nicht verbienen. - Doch bas Glud verbient ber Menich nir, und babe ich boch auch mein bisberiges Unglud nicht verdient. - 3ch bin, inbem ich foreibe, gerührt bis ju Thranen, meine Mugen thun mir web. und bas Schreiben wird mir ungemein fauer, benn ich babe feit lange teine Feber in die Band genommen. Mag es benn alfo geicheben, wie ber himmel will; meine Tochter bethet Sie an , noch aber weiß fie feine Gulbe von: bem Plane. Gie wird vor Freude aus ben Bolfen fallen, fie wird fich in ihrem Blude nicht zu finden. wiffen. Doch, bas lerne fic balb, leichter als Elenb, bie menichliche Matur wigt mehr jum Glue de bin , und bas ift auch naturlich. 36 bin aber felbst wie im Traume, benn ich flebte frevlich woll oft ju Gott um Linderung meines Glenbes, aber bod nicht um fo viel Freude und Ehre : bergleichen : freche Bedanten find mir nie in ben Ginn gefommen. 3d glaube, baf mande Menichen icon auf biefer Belt ju Engeln werben, und ju folden Menfchen geboren Gie gang gewiß und obne 3meifel : folde Menfchen muß es geben , bamit man an Bott und an feine Barmbergigleit glaubt. - Debemen Sie:meine Schreiberen nicht übel ; mein Berr, in ber Jugend mußte ich eine Buchfe gut lodzufcbiegen, aber mich nicht in Borten gut auszubrie. den, und Gie wiffen, wie es gebt, im Alter beblt:

man so etwas nur setten nach: aber Sie nehmen wohl ben guten Billen für die That, und ich wünschte wirklich von Gerzen, es stände hier eine recht feine und zierliche Antwort, die Hand und Zuß hätte, wie man zu sagen pflegt, und Cebense art verriethe, und in sauter ehrerbiethigen Ausbrüschen abgefaßt ware. Es ist mir aber nicht gegeben, und ich nenne mich auf meine einfaltige Art

Ihren ergebenften Freund und Diener; Malph Bladft ane.

16.

# William Lovell an Rofa;

**Varid**i

Und sollt' ich den letten Pfennig wagen und verstieren, so muß ich weiter spielen, und entweder nichts übrig behalten, aber meinen Berluft wieder gewinnen! Rund ist das Rad der Glücksgettinn, und sie ist blind. Ich will es mit dem Zufalle und mit allen Leufeln aufnehmen; bleiden Sie mir doch, bleibt mir doch Andrea übrig. Bas ist Furcht und Bausicht? — Schwache Stüben des Schwachen! — Ich kann auch ohne ihre Hulfe auskomennen, und es ist die jest geschehen. Trinken, trinken will ich, bis sich alle Zufälle nach meinem tole in Willen bequemen, und wenn alles schief geht, ja nur, so darf ich ja nur an Sie schreiben, und die Summen Goldes kommen auf meinen Wink zu.

nitr heruber geflogen. Richt mahr, ba fann ich berübrigen jämmerlichen Denfchen lachen ?

Lod und Solle! Ich habe von je im Stillen. varmuthet, bag Undrea große Schage besitt, und ich bin ja boch, wie Sie wissen werden, sein bester Freund! Wir wird er's ja nicht fehlen laffen, wenn es so weit kommen sollte, ober ich wurde ihn bffentlich für einen Schurken erklaren! Deffentlich, verstehen Sie mich wohl, das will viel sagen.

Ich bin icon darauf aus gewesen, die dunkeln, beimlichen Regeln in ben hazarbspielen aussindig zu machen, es liegt gewiß alles nur an Rleinigkeinten, allein ich kannes nicht beutlich heraus kriegen. Be nun, mag's laufen! Ich will einmahl mit Anstrea barüber sprechen.

Ich freue mich barauf, bag ich ihn wieder febe. Er foll mir Geister zitiren, bis mir ber Verstand vergeht; bas soll ein lustiges Leben werden. Mit einer Wette habe ich zwen Bouteillen Champagner gewonnen, und die sind nun fast leer; ich muß jest so armselig wetten, seben Sie, weil ich, unter und gesagt, nicht mehr viel Geld übrig habe. So geht's in ber Welt!

Was machen Sie jest? Ich habe feit lange nichts von Ihnen gehört. Wie kommt bas? Sie find im Briefichreiben noch faumseliger als ich, basi ift ein großer Fehler von einem Menschen, ber einguter Freund seyn will. — Apropos von gutem Freunden! Ich glaube, ich habe keinen einzigen mehr in Paris, seit die Leute merken, daß ich kein Geld mehr habe: das ist eine magnetische Araft des Metalls, die man dis jest noch nicht bemerkt hat; die Naturgeschichte könnte dadurch eine große Verbefferung erleiden. Denn was die Leute oft Liebe, Inftinct, Sympathie, hausliches Gluck nennen, — was ist es oft anders, als die Attraction des gemungten Metalles?

Ich muß fort. Man wartet benm Spieltische auf mich. Es ware boch viel, wenn man bas Glück nicht zwingen könnte. Sterben will ich eher, als verlieren: die Leute nennen es Aberglauben, wenn man manches benm Spiele beobachtet, aber ich habe mir eine Menge von Sachen ausgedacht, die gewiß helfen, und die kein Aberglaube sind. — Was nennen wir denn Aberglauben? Haben wir eine andere Weisheit? Eine ohne Aberglauben? Am Ende ist es ein Aberglaube, daß ich existure; ein Sas, den ich so auf gut Glück annehme, weil es mir so vorkömmt. Aber wer ist jenes Ich, dem es so vorkömmt? — Die Frage kann mir keiner beantworten, und das ware doch wahrhaftig äußerst nothwendig.

Leben Sie wohl, Rofa, und schicken Sie mirben Gelegenheit etwas Gelb; benn wenn ich auch gewinne, es fann nie ichaben, wenn man Gelb hat, bas werben Sie hoffentlich auch zugeben. — Bas machen unfere übrigen Freunde? Ich kann mir benten, wie fich Undrea nach mir fehnt, troften Gieibn, benn ich werde balb jurudkommen.

·\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

16.

# Betty an Umalie.

Bonftreet:

D liebste, fiebste Freundinn! 3ch kann Ihnen noch immer nicht beschreiben, wie mir ju Duthe ift. -Bir baben Gie recht bierber gewunscht, und Ihre Rranklichkeit recht bebauert; ben ber Sochkeit nahmlich. Mein Bater bat mir frenlich wohl gefagt, ich foll mich in meinem Glude nicht übernehmen, aber bas läßt fich leicht fagen, und fcwer thun. 3chweiß immer noch nicht, wie mir ju Muthe ift, ich giebe mich manchmabl am Arme, um zu erwachen. Benn ich im Garten ober im Dorfe fpagieren gebe, fo grugen mich alle leute febr freundlich, und betrachten mich als ihre Berrichaft; Eduard barf ich ben feinem Bornahmen, und ibn Du nennen, ben= felben Menfchen, ben ich bis jest nur aus ber Ferne, wie eine Gottbeit angebethet habe. Mein Bater ift frohlich, und bat einigemahl vor Rührung. geweint, mit feinen fdwachen Mugen fannte er mich geftern in ben neuen Rleibern felbft nicht, - ach. liebste Freundinn, fann man wohl dem Simmet für eine folche Beranderung genug banten ? Gewiß .

nicht. Wenn boch meine Mutter noch lebte, unb alle biefe Berrlichkeiten fabe! Die ift nun im Rummer und Glend gestorben , und jest tonnte ich fie fo icon troften. Aber es bat nicht fenn follen , und - es ift, fo wie es ift, icon Glud genug. - Ber batte bas bamable gebacht, als Sie mich und meinen Bater mit fo bimmlifder Bute in unfrer Urmuth unterflutten ? D, und Eduard ift ein bimmlie fcher Menich; er lagt es mich gar nicht fublen, bag ich obne ibn .nichts war, er fpricht mit mir, als wenn ich fein Glud gemacht batte. Go gute Menichen, wie ibn, gibt es gewiß nicht viele. - Gie batten nur bier ben Mufmant ben ber Bochzeit feben follen; nun, herr Mortimer fann Ibnen ia eriablen, ob es nicht toftbar mar. - Befuchen Gie uns boch fobald Gie fonnen.

\*\*\*\*

27.

## William Lovell an Rosa.

Paris.

Lieber Rofa, ich habe nun mein Wermögen völlig, burchaus verloren. Ich erinnere mich dunkel meines neulichen Wriefes und feines Inhaltes, verzeihen Sie mir, er mag enthalten, was er will, benn ich schrieb ihn in einer Stimmung, in der ich mich felbst nicht kannte. Es geschieht zuweilen, daß wirgegen unsern Willen etwas sagen ober thun, was

der Freund immer als völlig ungefcheben anfeben muß: 3d weiß nicht, wie ich ju Ihnen nach Italien kommen foff: ich bereue jest meinen Babnfinn, und verachte mich eben biefer Reue megen. Satt' ich jest nur bie Balfte, nur bas Biertel von jenen-Summen guruck, bie ich in England als Dummtopf an Dummtopfe verschentte! Begen mich ift feiner fo großmutbig gewesen, bie übrigen Denfchen find Huger, und balten ihren Gewinnft fur ibr formliches Gigenthum. D, in welcher Belt ift man gezinungen zu leben! Alles zieht fich von mir zuruch meine vertrauteften Freunde tennen mich nicht niebr. wenn fie mir auf ber Strafe begegnen, und noch vor furgem maren fie tauter Boffichfeit, lauter Demuth. 3m Grunde ift bas menfoliche Befdlecht und por allem ber cultivirte Theil besfelben eine große Beerbe von Rannibalen. Im gewöhnlichen: Umgange fiebt man Berbeugungen gegen einander. Die bochte Aufmertfamteit, bag teiner ben anbern: verlete, ober auf irgend eine Urt beleidige, man thut als murbe man burd Sochachtung, burch Blide und Complimente begludt, - o, und wenn biefe Menfchen baburd reich werben fonnten, fie gerriffen benfelben Begenstand febenbia mit ben Sanden, ja mit ben Babnen. - Es bat: bier Kerls gegeben, die mir eine entfallene Feder, eine fleine Dunge, mit ber größten Ehrerbiethung wieder reichten, jehn beeiferten fich um bie Bettes

wir ben Dienft ju thun, und jest murben alle gebn mir teinen Thaler geben, und wenn fie mich ba= burd von bem Berbungern retten konnten. - Roch nie, ale jest, babe ich ben Drud ber Armuth gefühlt, und ihre Leiben find fürchterfich, man tann leicht die Menfchen verachten, wenn fie fich mit ihrer Berehrung ju uns brangen, aber jest wird es mir fdwer. 3d mage es taum, ben Reichen in's Seficht ju feben, ich babe eine fclavifche Chrfurcht vor ben Wornehmen, und es ift mir, als geborte ich. gar nicht in die Belt binein, als ware es nur eine vergonnte Onabe, bag ich bie Luft eingthme und lebe; ich fuble mich in ber niebrigften Abbangigfeit. - Dufben Gie es nicht, lieber Rofa, bag Ibr Freund auf biefe Art leibet, machen Gie es mir moglich, bag ich Gie und Italien wieber febe. Sollte es nothig fenn, fo entbeden Sie Unbrea meine Lage, und er wird feinen Mugenblick jaudern und fich bebenten. Gollt' ich bier noch langer bleiben muffen? Ochon leb' ich unter ben niebern Bollstlaffen, und effe in ben Birthebaufern in ber Befell= Schaft von gemeinen Leuten, Die jest auf ihre Art eben fo hofiich gegen mich find, wie noch vor tursem bie Reichen; wenn ich nun auch bas wenige Gelb ausgegeben babe, fo werben fie mich ebenfalls verachten und laufen laffen. Jebe Bogeugung ber Soflichkeit frankt mich jest innig, weil fie mich an meine Lage erinnert. - Retten Gie mich, Freund,

und ohne Abgern, ich beschwore Gie! Gie baben von meiner Berlegenheit feinen Begriff. Bene Oummen, bie wir ehebem ber armfeligen Bianta unb Laura gaben, maren jest große Ochage fur mich; ich beneibe mandem Bettler bas, was ich ibm in beffern Reiten gab, ich babe noch nie eine folde Ehrfurcht vor bem Gelbe empfunden. - Denten Die fich bas bingu, mas Ihnen ein Freund fagen Bonnte, um Gie ju bewegen : - bod, ich vergeffe, mit wem ich fpreche; ich weiß ja, bag ich ju Rosa rebe, alle meine Beforgniffe find unnug, bie gemeinen Menfchen leben nur bier. - Es reut mich jest lebhaft, bag ich nicht icon fruber abgereift bin, allein, bin ich barum um fo beffer bran ? - Leben Sie wohl, ich febe mit Gebnfucht einer Antwort entgegen.

18.

## Rosa an William Lovell.

Rotte

Thre Briefe, lieber William, haben die lebhaftefte Theilnahme ben mir erregt. Ich halte es für
ben betrübtesten Undlick, wenn ein Freund, der
unser herz so nahe angeht, sich und seine Borsage
so sehr aus den Augen verliert. Ihre Briefe sind
alle ein Beweis eines gewissen zerrütteten Zustanbes, der Gie verhindert, sich selbst in Ihrer Ge-

walt zu haben. Mit Freuden murbe ich Gie aus Ihrer unangenehmen lage gieben, wenn es auf itgend eine Urt in meiner Gewalt ftanbe, aber ich weiß nicht, ob Gie es nie gemerkt baben, als Gie bier maren, (wenn es nicht ift, fo muß ich es 36nen jest offenbergig gesteben) bag ich in ber allergrößten Abbangigfeit von Anbrea lebe. Er fucht mich felbst immer in einer gewiffen Berlegenheit zu erhalten, aus Urfachen, die ich freplich nicht begrei= fen fann. Er ift eigenfinnig, fo febr er mir auch meistentheits gewogen icheint, und ich barf nicht leicht irgend etwas Wichtiges , ober nur Auffallenbes negen feine Einwilligung thun. 3ch babe ibn feit lange nicht gefeben, fo febr ich ibn auch feit einiger Beit aufgesucht babe, es war mir baber unmöglich, ibm Bore Lage ju entbecken, und ich fann mich auch nicht verburgen, ob er etwas ober viel fur Gie gu thun im Stanbe mare, ba ich ibm icon jur Laft falle, ba er Gie immer fur reich gehalten bat, und ba es vielleicht ber gall ift, bag Gie feine Auftrage nicht auf bie gludlichfte Urt ausgerichtet baben. Doch, wie ich Ihnen fage, alles bieg tann ich nicht beurtheilen, und ich hoffe, bag er fich gang-ju Ihrem Beften ertiaren wirb, fobalb ich ibn fpreche.

Mich munbert nur, und es ift mir unbegreiflich, wie Sie fo ganglich unvorsichtig handeln konnten. Die Art Shrer Berfcmenbung scheint Gie Bar

nicht beluftigt ju baben, und bennoch tonnten Gie biefem Bange nicht widerfteben. Gie verachten bie Menichen, und bennoch haben Gie recht barnach geftrebt, fich von ihnen abbangig ju machen, weil Sie bas Drudenbe ber Abbangigfeit noch nie em= pfunden baben. Barum riffen Gie fic nicht aus Ibren langweiligen Birteln los, und tamen fruber jurud? Gie batten mir, Ihrem Freunde, ba= burch bie Unannehmlichkeit erfpart, Ihnen eine fo bringende Bitte abichlagen ju muffen. Ueberhaupt, um aufrichtig ju reben, wie konnte ber verftanbige Lovell in ben Arrthum jener gemeinen Denfchen verfallen, die morgen auf mein Gigenthum Unfpruch maden, weil ich geftern mit ihnen in Gefellchaft luftig gemefen bin. Das ift eben bas Rennzeichen ber robern Menfchen, bie nicht eine Stunde vertraulich fenn konnen, obne auf ben Bebanten gu fommen, ju borgen, fie fegen badurch fich und ben Unbern in eine fatale Situation. Die feinern Menfchen werden immer fuchen neben einander, fatt einer burch ben andern, ju leben; fie merben jeben andern Dienft eber als die Unterftugung burch bas Eigenthum verlangen, benn auf jeben Rall muß ber Undere fich berangiren, er muß fich Bequemlichkeiten verfagen, bie ibm vielleicht ju Beburfniffen geworben find. - Doch alles bas, lieber Lovell, fagt' ich nicht im Bezuge auf Gie, benn tonnt' ich Ihnen belfen, fo wurde ich es fogleich

ohne weitere. Einkeitung thun, benn es ist mir oben ein Beweis don der Größe Ihrer Verlegenheit, daß Sie alle diese Vorstellungen ben Seiten gesfest haben, aber um so mehr bedauere ich es auch, daß ich nicht im Stande bin, Ihnen zu-helfen. — Leben Sie recht wohl indeß, und su-hen Sie balb zu uns zu kommen, ich will mit Undera Ihretwegen sprechen, so balb ich ihn finde.

·misssDeegene

19.

## William Lovell an Rosa.

Paris.

Es ist alles gut, Rosa, alles was Sie mir ba schreiben, und boch auch wieber nicht gut. Sie haben Recht, und boch kann ich es nicht glauben; am Ende ift alles einerlen. Nur Vorwürfe hatten Sie mir nicht machen sollen. In der Gesellschaft muß man vergessen, daß man unter Menschen tebt; und ich will es auch vergessen. O ber schönen, der theuren Freundschaft! Doch lassen Sie es gut senn, Rosa, ich will nicht weiter daran benken. — Ich war ein Thar, auf Hülfe zu hoffen, das sehe ich jest sehr deutlich ein, vergessen Sie es auch, und rechnen Sie es zu meinen übrigen Thorheiten, die Sie so oft bemitleidet haben.

Und was will ich benn auch mehr? Lebeich nicht bier noch eben fo, wie sonft? Was kann man mehr

verlangen, als ju leben? 3ch bin jost mit bem Elende der ungludlichften Gefcopfe vertraut, feine Menschenclaffe ift mir nun mehr fremb; ich habe viel erfahren und gefernt. - 3d mobne jest un= ter Bettlern und lebe in ihrer Gefellichaft, und febe es, wie fich bie Menfibbeit im niedrigften Muswurfe zeigt, wie alle Unlagen, alle Riebertrachtigkeiten bier in ihrer iconften Bluthe prangen : es gerreißt mir oft bas Berg, wenn ich ben Unblick bes Jammers genau betrachte, wie- fie von allen Beburfniffen entblößt find und ihre Ginnlichkeit fie beberricht, wie fie gierig verschlingen, was fie jufammen gebettelt baben, und obne Thranen fur ibr eigenes Elend find; wie fie fich verlaumben und gegenfeitig verachten , wie es unter ihnen felbft Prabler und Berfcwender gibt.

Neulich lag ich im Sonnenscheine in ber Ece eines freyen Plages. Ein altes zerlumptes Weib kam und führte ihren blinden Sohn an der Hand; sie setzen sich nicht weit von mir nieder. — Mutter, sing der Blinde an, es brennt mir so auf den Augen, die Sonne scheint gewiß, wie du immer sagst. — Ja, sagte die Mutter, liebes Kind, setze bich hier nieder und ruhe aus. — Er hob langsam den Kopf in die Höhe, als wenn er den himmel und seinen Sonnenschein suchen wollte.

Die Alte framte nun jest ihre Beute aus. Brot nit Studen roben Fleisches, einige fleine Burfte,

Ruchen, alles lag vermischt in einem schmutigen Leinenen Sade; fie biß oft von ben einzelnen Stusden mit großer Gier etwas ab; bann gab fie bem Sohne einen Ruchen, und befahl ihm, bier zu bleis ben und ihre Ruckehr abzuwarten.

Der Junge betastete ben Ruchen mit allen Zeischen ber Freude und bes Wehlbehagens: er brehte ben Kopf oft nach ber Sonne, als wenn er sich geswaltig anstrengte, um enblich einmahl zu sehen. Ein anderer Bettelbube schlich sich indessen näher, bob plöglich den Ruchen von der Erde auf, und lief schnell bavon. Der Blinde suchte nun seine Raherung, auf die er sich gefreuet hatte; und fand sie nicht; schwermuthig senkte er den Kopf nieder, und wie an alle Leiden gewöhnt und auf alle mögliche Unglücksfälle vorbereitet, legte er sich hin und schlief ein. Sein Schlaf war wie ein Ausruhen in einer bessern Welt. — Ich schlich mich davon, um nicht, wenn die Mutter zurück käme, für den Dieb angessehen zu werden.

Dieß ist bas Bilb ber Menschheit! D, wie ist meine Phantasie mit Schmuß und efelhaften Bilbern angefüllt! — Wie oft leib' ich hier in ber größten Versammlung ber Menschen heimlichen hunger, und keiner weißes und keiner fragt barnach. — D Amalie, wenn bu es wüßtest, gewiß, bu murbest mir helfen. — Doch nein, nein, auch bu ges borft ben Menschen an; bu wurdest bir eine Be-

quemlichfeit verfagen muffen, die bir vielleicht jum Bedürfniffe geworden ift. — Ich wurde dich nicht darum bitten, wenn ich dich auch vor dem Lager meines Elends vorübergeben sabe. — Es soll aberanders werden! Es muß sich andern! Es gibt keine Liebe, und ich kann bey dieser keine Husen; ich muß mir durch mich selber helsen. Ist es nicht schändlich, daß ich hier liege und in meiner Tragebeit jede Gelegenheit vorbepschlüpfen lasse? — Es ist endlich Zeit, daß ich mich zusammen rasse. Sie werden mich nicht tadeln, Rosa, und Sie haben auch kein Recht dazu. — Leben Sie wohl, die Sie einen bessern Brief von mir erhalten.

\*\*\*\*\*\*\*

20.

## William Lovell an Rosa.

Chambern.

Es ist gelungen, Rosa, es ist gelungen, und ich bin wieder muthiger. 3ch Thor! daß ich nun schou seit lange die Menschen kenne, und diese Kenntnist doch noch nicht benutte! Nein! ich will nicht mehr ruhig neben ihnen, sondern durch sie leben; Sie haben Unrecht, Rosa, offenbar Unrecht, denn unser Berstand, die Nothwendigkeit, alles fordert uns bazu auf. Sie haben mir muffen Stand halten, das Gluck hat mir gehorchen muffen, und alles ift nun wieder gut.

Coon feit lange maren mir burch eine gufallige Bekanntichaft einige Svielerkniffe gelaufig geworden, die ich albern genug mar, niemable anguwenden. 36 Marr faß immer mit meinen ebrlichen Banden ba, und bob tolpifc und unbebolfen bie Rarten ab, indes mein Gelb und mit ibm die Uche tung ber Menfchen, aller Lebensgenuf, jebe Freude pon meiner Seite ichwanden. Wenn ich mir iest nicht als ber größte Dummforf vortomme, Rofa, fo follen Gie mich nie wieber Ihren Freund nennen : ich that in meiner Einfalt mebr, als je bie berühmteften Philosophen , jusammen genommen, gethan baben, ich war ehrlich, in ber ichlimmften Situation meines Lebens, ich verschenkte mein Geld , wenn ich gewonnen hatte , und war bie Großmuth felbft, ich übte die größte Gelbftverläugnung aus, indem ich beym verbruglichften Berlufte, ber mich elend machte, falt blieb, und gang vergaß, baß ich ein Betrieger fenn fonnte. O ber bummen, ungebirnten Ehrlichkeit! Rachber lag ich mit meiner Ebrlichkeit auf ben Marktplagen und bettelte, fatt ju morden, ich flehte bas Boblwol-Ien ber Menichen an, fatt ihnen ibr Eigenthum mit Gewalt zu entreißen; o Simmel! es waren oft biefelben Menichen, bie burch mich maren reich geworben, und die nun fo falt und mit fo vieler Betachtung an mir vorüber gingen, als wenn ich ber unbekanntefte und verworfenfte Gegenstand mare! Und bod hatten fie mich mabricheinlich, ja gewiß,

um mein Gelb betrogen , und fie fubren jest burch ihren Diebstahl in Rutiden, und ich lag mit meis ner Ebrlichkeit am Bege und bettelte! - Das emport jeden Menichen, und auch mein Blut marb enblich erhitt. 3ch fowur mir felbft, bag es anders werben follte, und mabrhaftig, es ift nun auch anbere geworben. 3ch that nichte weiter, ale baß auch ich meinen Bentrag' jum allgemeinen Betruge lieferte, bag ich bie Runfte fvielen ließ, die in meis ner Gewalt maren. - Warum gab es Rarren, bie fich mit mir einliegen? Gie baben mir nur meine verlorne Reit und bie Diedertrachtigkeit ibrer Bruder bezahlt: jest ift nun alles wieder von allen Geiten richtig; ich bin fogar mit den Meniden auf eine gewiffe Art wieder ausgefohnt, foviel man fich mit ihnen wieder ausionen fann, wenn man fie einmabl gekannt bat, und war' es auch nur in bem fleinen Raume einer Stunde.

Ich spielte anfangs nur niebrig, und nach und nach höher und immer bober. Sie hatten sehen sollen, Rosa, wie alle die Menschen sich wieder um mich versammelten, und mir schmeichelten, und herzlich gegen mich waren, die mich noch vor wenigen Sagen auf der Straße hatten liegen und hungern laffen. Ihrer aller Leben, aller Vermögen stand mir zu Gebothe; man bewunderte die seltsame Laune bes kühnen Engländers, der sich so gut habe verftellen können, um sich auf einige Beit mit bem

Elende der menschlichen Natur recht bekannt zu maschen. Ich hatte sedem ein Pistol vor den Kopf schießen mögen, wenn ich nicht gehofft hatte, von ihnen zu gewinnen und mich so zu rachen. Es geschah; mein eignes schönes Geld floß in meine Borse zuruck, und je reicher ich wurde, je mehr Freunde bekam ich wieder. Die ganze Welt mit allen ihren Freuden war mir nun wieder ausgeschlossen. — O Gold! allmächtiges Gold! Ich will deinen Bests künftig nicht wieder so gutmuthig fahren lassen, ich habe dich nun erst kennen und schähen gelernt, ich verehre deine Allmacht!

3d mochte in manchen Stunden anfangen, meine eigne Gefdichte und meine Empfindungen über mich und bie Menfchen nieder ju fcreiben. Wenn ich mich fo mander Bucher erinnere, bie ich ebedem gelefen babe, und in benen uns bie tugenbhaften Menfchen fo viele Langeweile machen, inbeg bie Lafterhaften wie Bogelicheuchen ba fteben , um die Lefer icharenweise, wie Sperlinge, von ber Babn bes Bofen gurud ju ichreden, - und mir bann einfallt, bag irgend ein eingebilbeter Dummkopf fich binfegen Bonnte, um meine Befchichte, bie er ftuckweise burch bie britte ober vierte Band erfahren bat, bebachtig aufzuschreiben: fo mochte ich lachen, und felbft bie Reber nehmen, nicht zu meiner Rechtfertigung, benn biefe brauche ich nicht, fonbern bloß um ju zeigen, wie ich bin und wie ich bente. Meilenweit fteben iene Urmfelle gen, die in bren Buchern die Menfchen ftubirt baben und bie fie nun ichilbern wollen, von ber Menfcheit jurud. Gie baben nichts erfahren und nichts gebuldet, fie find nur von ben fleinlichften Leidenschaften geftreift, fein Sturm ift an ibren Bergen vorüber gefahren, und voll Bertrauen fe= Ben fie fich nieber und magen fich an, bie Bergen ber Menichen zu richten und ihre Gefühle barauftellen. Bie jammerlich murbe ich mich in einem folden Buche ausnehmen! Bie murbe ber Berfaffer unaufborlich meine guten Unlagen bebauern und über die Berberbtbeit meiner Ratur jammern, und gar nicht abndeu, daß alles ein und eben basfelbe ift, daß ich von je fo war, wie ich bin, daß von ic alles berechnet war, baf ich fo fenn mußte.

Jest will und kann ich zu Ihnen zurud kehren; ich bin schon auf bem Wege. Ich habe alles vergeffen, Rosa, und Sie durfen mir ohne Scheu oder Zurudhaltung naber kommen; ich hoffe, auch Sie haben alles das von mir vergeffen, was mich in Ihrer Gesellschaft in Verlegenheit setzen könnte: für vernünftige Menschen muß nie eine Verlegenheit entstehen können, denn das Schifte, was sie thun können, ist, daß sie gestehen, daß sie irgend eins mahl Narren waren, und das versteht sich ja immer von selbst, und sie sind von neuem Narren, indem sie es gestehen. Also können wir hepbe darüber gang

ruhig seyn. — Grufen Sie vor allen Dingen Une brea; er wird boch nicht frank seyn, ba Sie ihn damahls so lange nicht gesehen hatten? — Leben Sie wohl, balb seh' ich Sie wieder. —

\*\*\*\*\*\*\*\*

-01

## Ralph Blackftone an Mortimer.

Bonftreet

Bie befinden Sie fich, lieber Freund, wenn ich Sie fo nennen barf? - Doch, warum follte ich es nicht durfen ? Gie find ja mein befter und mein aufrichtiger Freund; ohne Ihre Gulfe mare ich ja bamable icon mit meiner Sochter Sodes verbliden. Ich, ich glaubte bamable nicht unter ben Menfchen noch Bulfe und Erbarmung angutreffen, und ba tamen Gie gerabe und fanten mich burch einen gludlichen Bufall. Bas mare que mir geworben, wenn Gie mich nicht angetroffen batten ? 36 fann es immer noch nicht vergeffen. Manche Menfchen wiffen gar nicht, mas Elend beißt, fie konnen fich baber bie große menschliche Roth, aber auch die menschliche Dankbarkeit nicht vorftellen, und es ift ihnen nicht zu verargen, wenn fie glauben, es gabe gar feine bankbare Menichen: gibt auch viele undankbare Ceute in ber Belt, aber ich bente, bag ich nicht ju biefen gebore; nachber gibt es folche, bie, wenn fie aus ber Armuth in

einen gewiffen Boblftanb verfest finb, fic nadber ibrer ebemabligen Urmuth ichamen, und munichen, bag alle Denichen bie Bobitbaten und Un= terftugungen vergeffen mochten, bie fie ihnen in folimmern Beiten erwiesen baben, ja fie fuchen fie fogar feibft zu vergeffen, und baraus entftebt wieber eine andere Art von Undankbarkeit, die aus einer falfchen Ocham berrührt; man tann nicht fagen, baß bie Urfache gang fcblecht fen, aber ber Erfolg bavon wird oft recht niebertrachtig. glaube, bag ber Menfc auf recht verfdiebenen 20egen' ichlimm werben fann , aber bafur bat ber Menfc auch feinen Berftanb, um fich vor folden Abwegen ju butben. Mehmen Gie mir mein weitlaufiges Sefdmas nicht übel, benn es fommt wirklich aus dem Bergen. - Ich lebe bier febr froh und vergnugt, wie ein Bogel in ben Luften und in ben grunen Baumzweigen. Ich suche, so viel es mir in meinem Alter noch moglich ift, meinem Odwiegersohne auf irgend eine Art nuslich ju fenn, ich führe baber eine fleifige Mufficht über ben Garten. und mit meinen Augen beffert es fich taglich und jufebends, fo bag ich biefem Gefchafte mit Bequem's lichkeit vorsteben fann. Dit bem Gartner, ber ein etwas eigensinniger, aber fonft gang guter Mann ift, habe ich manchen Streit, er bilbet fich ein, einen gemiffen guten Gefdmack ju baben, und will mir ben Barren immer wiel zu funftlich machen.

Man muß aber bey einem Manne eine Schwäche übersehen, wenn er sonst gute und lobenswurdige Eigenschaften hat, und die kann man wirklich dem alten Thamas nicht so ganz und geradezu abstreiten: nur hat er ein kingluch, welches vielen altern Leuten begegnet, daß er sich für kluger halt, als er wirklich ift, er macht mir daher oft mit seinen langwierigen Gesprächen eine ziemliche Langeweile. Er wurde neulich sehr bose, als er manches, was er eingerichtet hatte, wieder einreißen mußte, aber die Ordnung machte es nöthig. Die Jagb hatte mein Schwiegersohn und sein seliger Vater fast ganzeingehen lassen, aber ich denke sie noch mit Gottes Hüsse wieder in Flor zu bringen. Es wäre sonst wirklich um das schone und herrliche Revier Schade.

Meine Tochter ist immer munter und vergnügt, tabes ist sie außerordentlich gesund, und liebt ihsen Mann ungemein; und wie sollte es auch mbgtich senn, doß sie ihn nicht liebte? Jedes Kind muß
ihm gut senn, und ich habe hier auch noch keinen Menschen getroffen, der ihn nicht leiden möchte:selbst die schlechten Menschen mögen ihn gern. Nur
von einem gewissen Lovell habe ich hier unter der Hand manches gehört, der sein unversöhnlicher Feind
senn soll, dieser muß dann gewiß ein außerst schlechter Mensch senn. Er ist aus Italien hierber gekommen, und hat hier die italianische Mode mit Verz giften einsuhren wollen, aber das geht in unserm England nicht fo, wie er rielleicht gedacht hat, und barum hat er auch heimlich wieder abreifen muffen. Man fagt, er fen in der Fremde gestorben, und ein solcher Mensch verdient auch nicht, daß er lebt, benn er wondet sein Leben nur zum Schaben und zur Bergerniß seiner Nebenchristen an, und das ist auf keinen Fall recht und löblich. — Ich habe diesen ganzen Brief meiner Lochter dictirt, weil sie schre ler und fertiger schreibt, als ich. Leben Sie recht wohl und gludlich; ich nenne mich

Ihren aufrichtigen Freund Ralph Blacktone.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

22.

# Betty an Amalie.

Bonftreet.

Wie befinden Sie fich, theuerste Amalie? Wenn Sie eben so viel an mich benken, wie ich au Sie, so benken Sie recht oft an mich; boch bas darf ich nicht hoffen. Sie find immer so gut, und Ihre Briefe find so gut, daß ich glaube, ich konnte auf Erden keine bessere Freundinn sinden. Nach Eduard liebe ich Sie und meinen alten lieben Vater am meisten, der zwar zuweilen etwas viel spricht, es aber doch immer herzlich gut meint. Manche Leute haben ihm daraus zuweilen einen Vorwurf gemacht, aber man lasse boch ben alten Mann, wenn es

ihm nur Vergnügen macht. Sehen Sie, in seinem Elende konnte er sich manchmahl recht gut trösten, wenn er selbst lange Reden über das Ungluck, oder über seine Standhaftigkeit hielt; er sagte selbst, daß im Sprechen eine große Erleichterung stecke. Freylich wird mein Vater keinem andern Menschen so liebenswürdig vorkommen, wie ich ihn sehe, ins dessen wird ihn boch gewiß jeder für einen guten und rechtschaffenen Mann halten, und das ist für mich weit mehr, als die Liebenswürdigkeit. Mich freut es immer von neuem, daß er sich jest so glücklich fühlt, da er wieder Bedienten befehlen und ausreiten, und Anordnungen über die Jagd tressen kann, und Eduard thut ihm alles Ersinnliche zu Gefallen.

Mir ift oft recht sonderbar zu Muthe, wennich jest unter Eduards Buchern manche wieder finde, die ich in meiner unglücklichen Lage fas, und die mich oft trösteten; ich habe sie von neuem und mit einer unbeschreiblichen Sehnsucht durchgelesen, sie haben mich wieder gerührt, und ich halte sie in großen Ehren. Von je hab' ich unsern armen Ot way recht innig bemitleidet, der so großen Mangel litt, um den sich Niemand kummerte, und aus dem doch so oft ein recht himmlischer Engel schreibt: wie konnten die Menschen so wenig für ihn sorgen! Sie verdienen es gar nicht, daß sie ihn lesen bürfen. — Ich möchte alle jene Bücher wieder zurück haben.

mit benen ich im trüben Wetter so vertraut mard, bie ich mit verweinten Augen und mit einem mattflopfenden herzen las: ich kann mich in manchen Stunden so zuruck fühlen, daß ich noch jest über manche Vorfälle von neuem weinen muß, und wenn ich bann meine Thränen auf den Wangen fühle, so ift mir oft plöglich, als wäre alles noch eben so, als wären alle bisherigen. Freuden nur ein leichter Schummer gewesen. Wenn man erft über das Unglück hinüber ift, so erinnert man sich seiner mit einer gewissen stillen und unbeschreiblischen Freude.

23.

# William Lovell an Rofa.

Mus ben Piemontefifchen Bergen.

Die bin wohl recht ber Narr bes Schickfals. hierhin und borthin werb' ich gestoffen; wie eine wunderbare Seltenheit gehe ich burch alle Hande. — Ich weiß noch nicht, wie Sie diesen Brief explaten werden, aber ich muß mich zerstreuen, ichmuß mich beschäftigen, und darum schreibe ich Ihenen. — Ich bin nun bier in einer ganz neuen Situation, ich kann nicht fort und möchte doch nicht gerne bleiben: doch, ich will Ihnen ruhig erzähelen, wie ich hierber gekommen bin.

3d reifete mit meinem neuerworbenen Gelta

vom Chambern aus; mein Berg war ziemlich leicht, mein Gemuth zuweilen beiter gestimmt, bie gange Belt kam mir vor wie eine große Rauberboble, in ber alles gemeinschaftliches But ift, und wo jebermann fo viel an fich reifit, als er bekommen fann : kaum besitt er es, so wird es ibm von neuem ente riffen , um auch bem neuen Eroberer nicht jum Ge= nuffe ju bienen. 3ch vergab Burton, ich vergab mir felbst, benn jedermann thue nur, was er vermoge feiner Bestimmung thun muß; wir find von Matur eigennütig, und burch biefe Ginrichtung ber Matur Rauber, bie fich beffen, wonach fie gelufet, mit Gewalt oder mit Odlaubeit ju bemachtis gen fuchen. Dieß ift der Grundfat ber Politik im Großen und Rleinen, es gibt feine andre Philosophie wie tiefe, und es fann feine andre geben , benn jedes Spftem nabert fich biefer Alugheit mehr ober weniger, fie ift mehr ober weniger barin verftecte, alle Spitfinbigkeiten bes Berftandes ruben am Enbe auf bem Egoismus. Warum follen wir also nicht gleich lieber ben einfachen Gas annehmen, worbem jebermann jurud ju foreden affectirt, und an ben jeder glaubt?

Ich bin feit kurzer Zeit mehr mit mir einig geworden, das heißt eigentlich, ich betrachte die Ideen kalter, die ich bis jest nur ahndete, und beren dunfles Vorgefühl mich in eine Urt von Erschüttterung seste. Ich habe jene Gutmuthigkeit abgelegt,

bie mid vor Undern oft fo laderlich und mich felb@ fo unrubig machte. 3ch ertrug fonft bie Uffectation ber Menfchen mit einer unglaublichen Geduld. Stunbenlang tonnte ich einem juboren, ber fich fur einen ungludlichen ober verfolgten Tugenbhaften bielt, ohne eine Miene zu verziehen. Belde Unverschamtheit befigen biefe Menfchen, alle ibre Lebridge, alle ibre niebrige Seuchelen einem Wefen vorzutragen, bas vor ibnen ftebt, und an bem fie boch einen Ropf gewahr werben! Rann man fie beffer bestrafen, als wenn man ibnen jeigt, wie febr man fie verachtet, wenn man fie baburch bemegt, fich felbft auf eine Stung. be ju verachten? 3ch that es jest, und warb in ber gangen Belt als ein Bosbafter verfdrien; jene jammerlichen Wefen fprachen mir bas menfche liche Gefühl ab, weil ich mit ihrem flaglichen, gufammengeflicten Leiben nicht fompatbiffren wollte. Bocheit ift nichts als ein Wort; es gibt keine Bosbeit; biesen Sat will ich gegen bie gange Welt vertbeidigen.

Aber ich wollte Ihnen ja meine Geschichte ergablen. Bon Ehambern machte ich die Reise zu Pferde. Es war ein wunderbarer Beg, und ich verirrte mich, ich hatte die große Strafe ganz verslaffen und befand mich nun auf Nebenwegen, die bald ausgingen, bald dahin zurück zu kehren schienen woher ich kam. Ich fand nur einzelne hütten, in denen ich einkehren konnte, und die Kohlenbrepe

ner ober Solzbauer, bie ich bort traf, mußten ben Weg felber nicht, ben ich fuchte. Un einem Morgen, als ich einen fteilen Bugel binauf ritt, befiel mich eine feltsame Betlemmung fo gewaltig, als wenn fie mein Berg gerbruden wollte, alles um mich ber war mir ploBlich fo bekannt, feine buntle, fondern eine gang beutliche Erinnerung trat mir entgegen, bag ich an biefem Plate icon gewesen fen. Ein wufter Rauch lag auf ben fernen Bergen, und eine grauenvolle Dammerung machte bie, tiefen Abgrunde noch furchtbarer. Dit gewaltigem Schreden ergriff mich bas Befuhl ber Einsamfeit, es war, als wenn mich die Gebirge umber mit entfeslichen Conen anredeten : ich marb fcheu, als ich bie großen und wilben Wolfenmaffen fo frech am Simmel über mir bangen fab. 3ch bielt mein Pferd an, um über meinen eigenen Buftanb nadzufinnen: jest brach ein Sonnenftrabl berein, und ich erfannte ploplich mich und die Begend. -Es war biefelbe, Rofa, Sie werben fich ibrer noch erinnern, in ber ich von Raubern angefallen murbe, als ich mit Ihnen zuerft nach Italien reifte: es mar derfelbe Ort, an welchem mich Ihre verkleibeta Beliebte fo tapfer vertheibigte. Die Spigen ber fernen Berge boben fich wieder, wie bamable, golben aus bem Rebel heraus, bas tiefe Thal flimmerte in taufend bunten Sonnenftreifen; ein Bagen fuhr ben großen Beg mubfam ben Berg berauf

- 3d bilbete mir ein , baf Gie mit Balber barin fagen, Willy vorne auf bem Bod; ich fab genauer bin, und es war mir fogar, als konnte ich bie Befichteguge bes alten Willy erfennen. 36 folgte bem Bagen mit ben Augen, und konnte mich immer noch nicht von meinen Erdumerenen losreiffen, ale ein Oduff, ber mein Pferd ju Boben ffredte, mich aus meiner Betaubung aufrig. Bier Menfchen fturgten aus bem Gebuiche auf mich ju: alles war mir wie ein wiederhohltes Doffenspiel, und ich fab mich falt nach bem blonben Rerbinanb um , bag er mir mit feinem Birfchfanger ju Bulfe eilen folle. Aber er fam nicht, er war nicht ba, und ich gab mich ohne Begenwehr gefangen; ich übergab' ben. Raubern felbit alles Beld, bas ich ben mir batte : fie ichienen über meine Raltblutigfeit erstaunt. - Man ichleppte mich auf gebeimen Wegen gu ihrer Bohnung. 3ch wußte immer noch nichts von mir felbft, nicht aus Bergweiffung, fonbern weil ich ungewiß mar, ob ich schliefe ober machte, ich glaubte, ich burfte mir nur recht ernft. baft Dlube geben, aufzuwachen, und es murbe auch gefcheben, bas beißt, ich wurde fterben.

Als ich einige Stunden so jugebracht hatte, schlug mir ein ansehnlicher Mann vor, ein Mitzglied ihrer Gesellschaft zu werden. Sie errathen es vielleicht, Rosa, daß ich ohne alles Bedenken diez sen Vorschlag annahm. Dieser lächerlich munder-

bare Umstand fehlte meinem Leben noch bis jest, er schloß sich so herrlich an alles Borbergehende, er bestärkte mich so in meinem Traume, ich war so überzeugt, daß ich bier senn musse und nicht anderswo senn könne, daß ich den Räubern, als sie mich kaum gefragt hatten, schon mein Jawort gab. — Und, sagen Sie selbst, was kann unser Leben anders senn, als ein leeres groteskes Traumbild? Wir halten es immer für etwas so ernsthaftes, und es ist eine plumpe, unzusammenhängende Farce, der nüchterne, verdorbene Abhub einer alten, bessern Eristenz, eine Kinderkomödie extemporo, eine schlechte Nachässung eines eigentslichen Lebens.

Jest sie ich nun hier in einer tiefen Einsamiteit, benn alle meine Gefährten sind ausgegangen. Der Wind pfeift durch die gewundenen Felsen, die Zweige knarren laut, und die todte Stille wiederhohlt jeden Schall. Nichts als Felsen, Wäume und ferne Gebirge sieht, mein Auge, das Geschrey des Wildes tont durch die feperliche Rube. Einzelne Wolfen ziehen schwer durch die Gebirge; der Sonnenschein geht und kommt wieder. — Warum sie ich nun hier und benke und schreibe an Sie? — Was soll ich hier? — Und doch kannich noch nicht fort: die Räuber haben aus meinem Neußern geschlossen, sie konnte ein tüchtiges Mitglied ihrer Bande werden, und darum wollent

sie mich behalten. Aus einem verdorbenen Menfchen wird vielleicht noch ein ganz guter Rauber. Bum Menschen bin ich verdorben, das heißt, daß ich für einen Menschen jest viel zu gut bin: man muß seinen Werstand und seine Gefühle nur bis auf einen gewissen Punct auftlären, tausend Dinge muß man blindlings und auf gut Glück ansnehmen, um ein Mensch zu bleiben. — Leben Sie wohl, ich will in diesem Briefe bey Gelegenheit sortsahren, ob ich gleich noch nicht einsehe, auf welche Art Sie ihn bekommen sollen.

Es ift Nacht, und ich muß jest ichreiben, weil ich meinen Gesellschaftern nicht gerne biesen Brief feben laffen mochte. Ich habe eigentlich nichts zu schreiben, aber ich bin nicht ruhig genug, um einzuschlichen. Es liegen einige erbeutete franzosische Tragobien ba, die mich aber aneteln: sich degere mich, daß ich nichts von Shakespeare hier habe, ber mein Gefühl wielleicht noch mehr emporte um es zu beruhigen.

Ich komme mir hier in ber bunkeln einsamen Hutte wie ein vertriebener Beifer vor, ber bie Welt und ihre Albernheiten verlaffen hat. Wenn ich mir einen solchen Eremiten recht lebendig vorftelle, so wird mir gleich recht verständig zu Muthe. Balber sollte jest mit mir diese Buste bewohnen, ich, wurde jest recht leicht mit ihn sympathisiren.

36 mochte fdergen, um bie Ochager von mir gu entfernen , bie mich umgeben. Der Wind raufcht einsam über bie Balber baber, und bie Sterne fteben wehmuthig über Baumen und Relfen; Mondfcbein ichimmert berüber und bichte Ochatten fallen von den Bergen berunter. 3ch ftrede in Gebanten Die Hand aus, um der Hand eines Freundes zu be-\_ gegnen, vorzuglich febn' ich mich nach bem alten ehrlichen Billn: ich bilbe mir ein, er fist neben mir, und ich fubre ein tiefinniges Gefprach mit ibm. Es ift, als wollten wohlbetannte Stimmen aus ber Band beraus reben, und ich entfege mich por jedem Schalle. Wirft bas Licht nicht feltfame Schatten gegen bie Mauer ? Ber fann wiffen, was ein Schatten ift, und mas er ju bedeuten hat? -Solafrige Rachtidmetterlinge find jum offenen Renfter bereingeschlupft, und muft und trage fummen fie jest burch bas Semach, in immer engeren' Rreifen treiben fie fich um die Rlamme bes Lichtes, um fich ju verfengen und ju fterben. Gin 3meig bes Baumes flaticht gegen mein Genfter, er fabrt auf und . nieber, und verbedt mir balb bie Sterne, balb jeigt er fie mir im blaulicht grunen Luftraume. 36 weiß nicht warum mich alles erschreckt, warum ber Simmel mit feinen Sternen fo wehmuthig über mir ftebt. - In ber Ginfamfeit liegt eine Bangigfeit, bie unfre gange Geele jufammen giebt; wir entfesten uns vor ber großen, ungebeuern Matur, wenn fein

Connenschein die große Scene beleuchtet, und unsern Blick und unsere Ausmerksamkeit auf die einzelnen Parthien richtet, sondern die Finsterniß alses zu einem unübersehlichen Chaos vereinigt. Dann geben wir völlig im wilden, ungeheuern Meere unter, wo Wogen sich auf Wogen wälzen, und alles gestaltlos und ohne Regel durcheinander fluthet. Nirgends kann man sich festhalten; unsere Welt sieht dann aus wie eine ehemahlige Erde, die so eben in der Zertrümmerung begriffen ist — und wir wereden unbemerkt mit verschlungen.

Ich muniche in Rom zu fenn, und Andrea zu feben und zu fprechen. — Das Leben hier miffdut mir seiner Einformigkeit wegen, mein Geist muß jest einen andern Schwung nehmen, oder ich gesbe mich selbst verloren. Eine größere Seele muß mich jest beschüßen, oder ein Elend, wie es viele leicht noch keinem Menschen zu Theil ward, ist mein Loos. —

Wer ift bas, ber unter unfern Wipfeln hinweggeht? fo scheinen mir die Baume nachzurufen; jebe Wolke und jeder Berg macht eine brobende Geberbe, — ach, und die Menschen um mich ber!
sie bemuthigen mich am meisten. Auf eine betrübte Urt sind sie sich selbst genug, ihre Tragbeit und einen jammerlichen Leichtsinn halten sie für Starke
ber Seele; sie bemerken die Leere in ihrem Seiste
nicht, die Anlage im Berstande, die ohne die minbeste Bollenbung-liegen blieb. Gie find nichts als redente Bilber, bie ben Menschen und mich verachten, weil sie sich selbst nicht achten können.

Sie sprechen oft viel von einem Rudulpho und Pietro, die fich immer burch ihre Bravheit ausgezeichnet hatten, und die ben einem Ueberfalle umzgekommen waren. Sie wiffen es nicht, Rosa, daß sie durch mich und burch Ihren Ferdinand umkamen; sie wurden mich sogleich ermorden, wenn ich es ihnen entbeckte. — Ich habe ihre Leichensteine besuchen muffen, die ihnen die ganze Gesellschaft gesetzt hat; sie bienen diesen Menschen zur Kirche. —

Barum fonnt' ich nicht nachstens Rosalinen, ober meinen Bater wieber finden? — In biefer felt-famen Belt ift nichts unmöglich.

Der Morgen bricht an, ber Montschein wird bleicher, ich will mich nieberlegen, um noch einige Stunden ju schlafen. — Jest habe ich vor bem Schaudern Rube: Die Gespensterzeit ift vorüber. — Sie lachen vielleicht, Rosa, — leben Sie wohl.

Die Rauber verachten mich von Gergen, weil fie feben, bag ich zu ihrem Gewerbe gang unbrauch-bar bin. Sie geben aus, und laffen mich meiften-theits zurud, um bie Wohnungen zu bewachen.

Einer'von ihnen ift erschoffen. Ich bin zuweis len ber Zeuge ber nieberschlagenbsten Scenen, ich mochte mit oft felbst entflieben. — Ich bin wieber allein, und schwarze Gewitterwolken bedecken ben ganzen Horizont. — Wie muste und verlaffen ist alles um mich ber! — Der Blig zuckt durch ben schwarzen Wolkenvorhang, und ein Donnerschlag läuft krachend burch die Gebirge. Ein wildes Gestrause von Regen und Hagel stürzt berab, alle Bäume wanken bis in ihren Wurzeln. —

Ich erinnere mich meines Aufenthaltes in Paris. — Wie ift es möglich, bag manche Menschen, die ich bort kannte, noch ben Wunsch nach dem Leben haben können? — Von allem, was das Leben theuer und angenehm macht, waren sie entblößt, sie mußten sich unter Schimpf und Verfolgung von einem Tage zum andern hinüberbetteln, sie wurden von Noth und Mangel erbrückt, und dennoch saben sie dem näher schreitenden Tode mit einer bleischen Wange entgegen. — Ich kann es nicht bes greifen, und wurde es in einer Erjählung nicht glauben.

Mein, ich muß mir vor mir selber endlich Ruhe schaffen. — Soll mir alles nur brauen, und kein Wesen liebevoll bie Sand nach mir ausstrecken? Ift für mich ber Nahme Freundschaft und Wohlwollen todt? — Und wenn ber himmel noch lauter gurnte, so will ich mich bennoch nicht entsehen. In einer noch höhern Wildheit, im fturmenbsten Wahn-sinne will ich einen Zusluchtsort suchen, und mich

bort gegen alles verschanzen! 3ch will so lange trinken, bis mir Sinne, Uthem und Bewußtseyn entgeben, und so als ein taumelnder Schatten zum Orkus wandern, damit mir dort alles noch seltsamer und unbegreislicher erscheine.

Soch möcht' ich mit ben Sturmen burch bes Simmels Wölbung fahren, mich in bas ichdumente Meer werfen, und gegen bie bonnernden Bogen fampfen, mit ben Abgrunden, mit ben tiefen, und burchbringlichen Schachten ber Erbe will ich mich vertraut machen, und gnblich, endlich irgentwo bie Rube entbeden.

Und warum will ich ruhig seyn? Barum dieß lächerliche Streben nach einer Empfindung, die an sich nichts ift? die nur aus einer Ubwesenheit von Gefühlen entsteht? — Nein, ich mill anfangen, in den Folterschmerzen, im Kampse des Gewissens meine Freuden zu finden! — Alle Berbrecher, alle Bosewichter sollen leben! Der Tugend, der Gottebeit zum Troß sollen sie sich nicht elend fühlen! ich will es so, und ich hab' es mir selber zugeschworen.

Mit meinen jammerlichen Gefellen ist nichts anzufangen, sie trinken und spielen nicht. Naub und Mord und Naub ist ihr einziges Beginnen, und wenn sie spielen, ist man in Gestahr, von ihnen umgebracht zu werden.

Bie mir ber Sopf, wie mir alle Ginne fchwin-

beln. Es gibt nichts Soberes im Menschen, als ben Zustand der Bewnstlosisseit; bolin ift er glucklich, dann kann er sagen, er seß zufrieden. Und so wird er im Tode seyn. Dumpfel Rucht liegt bann über mir, kein Stern leuchtet zu mir in den sinstern Abgrund hinein, kein Schall aus der Oberwelt sindet den Weg dahin, unauflöslich an ganzlische Vergessenheit gebunden, lieg ich dann da, und bin nicht mehr ich selbst, ich kenne mich nicht mehr, und die Steine umber sind meine Wüber. — nun, warum solle ich mich denn alse vor kein Tode fatichten? Er ist nichts, er hebt die Futcht auf, er ist die lette Spige, in der alle menschliche Gefühle und Vesorgnisse zussammen laufen, und in Nichts zerschmelzen.

Wohl mir, wenn ber Tob eiff mein Gehirn und herz gertreten hat, wenn Steint über mir liegen, und Gewurnie von meinem Leichname gehren!

Der Menich ift nichts als ein alberner Poffenreißer, ber ben Kopf hervor ftreckt," um Frahen zu dieben, bann brückt er sich wieber zurück in eine Schwarze Deffnung ber Erbe, und man bort nichts weiter von ihm

Mein Blut fuft schmerghaft fonen buch melne Abern. Uber es wird einst ftille! fichen, fein Wein wird es bann schneller berum treiben, und nach bem Gehirne jagen, es wird fteben und verwesen. Wo bie Menschen bleiben! — Wenigstens mag ich noch jest nicht allein fenn, bazu habe ich im Sobe noch Zeit genug.

Reisen Sie ja nicht hierher, Rosa, glauben Sie mir, wir wurden Sie ohne alle Barmherzigsteit rechtschaffen plundern, denn hier gilt keine Freundschaft, keine Ausnahme ber Person. Ja, wir schonen nicht einmahl anderer Diebe; so strenge halten wir auf Gerechtigkeit. —

24.

## Ralph Blackftone an Mortimer.

Bonftreet.

Es geht alles glücklich und über die Magen wohl mit ben Berbefferungen; ich halte es für meine Shulbigkeit, Ihnen einige summarische Nachrichten babon gut geben, weil Gie sich für ben hiesigen Garten vorzäglich interessirten. Die alten Linden, tie vertrocknet waren, sind abgehauen und aufgegraben, es fand sich ber Nahme Ihrer Gemahlinn in ber einen, neben ihr stand Lovell eingeschnitten; man hat junge Birken bort gesett; ber Teich ist ausgetrocknet, weil ber Garten boch an Waffer lieberstuß hat: einiges Nabelholz am Abhange bes Berges ist fortgeschafft, weil es oben bie schone, herrliche Aussicht einschränkte. Manche kleine Berbesserungen werden Sie noch antressen, wenn Sie sich wieder selbst einmahl herbemühen wollen; ber

Garten fann fich nun balb vor jebem Renner feben laffen; manches freplich fonnte beffer fenn, aber man muß nicht alles in ber Belt auf die befte Urt baben wollen, fonft bleibt es am Ende gang folecht. Un mir liegt freplich nicht bie Oculb, fonbern immer nur an bem Gartner Thomas, von bem ich Ihnen icon neulich fdrieb, bag ich vielen Streib mit ibm batte; ein Denich, ber feinen mabren und achten Befdmack gar nicht ausgebildet bat, und ber nun boch immer in allen Gachen Recht baben Mun ift bas eine febr große und fast un= will. ausstehliche Pratenfion, felbft von einem febr gefcheibten Menichen, und nun vollends von einem Manne, ber nicht brey vernunftige Garten Zeit feines gangen Lebens gefeben bat. Aber es ift ein schlimmer Umftand ben diesem Manne, er wird febr gefrankt, wenn man ibm ja febr miberfpricht, oder gang gegen feinen Billen banbelt, er bat eine Urt von empfinbfamem Eigenfinn, benn man gar nicht brechen Bann, ohne ibm felber bas Berg ju brechen. Er mar neulich befrig gerührt, als ich ein Blumenbeet angebracht batte, pon dem er nichts munte. Er bielt mir bas Unrecht, bas ich ibmr, als einem fo alten Manne, thue, bag ich feinen Reipect ben ben Gartenfnechten verminbere, recht bemeglich vor, und ich alter Marr ließ mich übertolpeln, und wurde orbentlich mit gerührt. Geit ber Beit find wir nun febr gute Freunde, ich thue ibm

fehr vieles zu Gefallen, und er thut mir auch bagegen manches zu Gefallen; ich habe es mir überlegt, daß ich lieber den Garten und den guten Gefchmack, als einen lebendigen Menschen etwas kranken will, und darum sehe ich jest durch die Finger,
und laffe manchmahl funfe gerade sepn.

Bon ber Jagb find Sie eben so wenig, wie mein Schwiegersohn, ein großer Liebhaber, und darum will ich Ihnen von ihren Fortschritten lieber nichts erzählen. Mein Schwiegersohn ist Willens, bas benachbarte Gut Waterhall zu kaufen, und ich glaube, daß er vernunftig daran thut, benn es ist zu einem sehr billigen Preise zu haben. — Ich empfehle mich Ihrer fernern Gewosgenheit, und nenne mich

Ihren ergebenften Freund Ralph, Blackftone.

<del>\*\*\*\*</del>\*\*\*

25.

# William Lovell an Rosa.

Rigga

Wohin foll ich mich wenden? — Ein entfestider Schred hat mich bis hierher gejagt, und nun weiß ich nicht, ob ich bier bleiben, ob ich rudwarts ober vorwarts geben foll.

Die Rauber maren endlich meines muffigen Lebens überbrufig, fie forberten, bag auch ich ein

and the second of the second 1. 18 3.5 1.24 : .. and a market of للكري والمرازي . . .. : Committee to the contract of t 1 2 4 es and. . ;• . .:.. . . ١.٠ · · :i m in a control will are • ... mailing 3 contracted 14 Sec. 1994

# William Lovell.

Giebente's Buch.

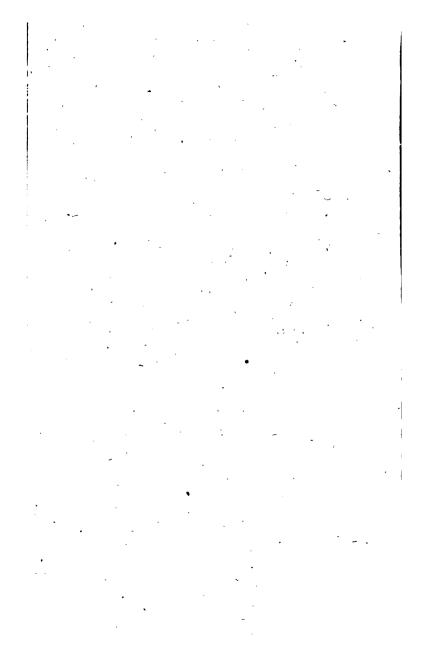

### Mortimer an Couard Burton.

Roger : place.

In einigen Wochen tomme ich zu Ihnen, und bann will ich mit eigenen Mugen bie Bermanblungen in Bonftreet betrachten, Die ich bis jest nur aus Befdreibungen fenne. 36r Odwiegervater bab mir in mehreren Briefen bavon gefdrieben, und alles bat meine Meugierde außerft rege gemacht. Durch gewiffe Thorbeiten fann mich ein Denich febr ju feinem Bortbeile einnehmen. 3ch mag bie Eitelkeit nicht fo grimmig anfeinden, die ben Menfchen oft aufrecht balt, wenn ibn alles lebrige verläßt; fie ift eine gutmuthige Thorbeit, bie ibn über alle feine übrigen Thorheiten troftet, fie ift ber Bunbargt in ber Belt bes Menichen, und ber Menich leibet gewiß am meiften, wenn biefer fein Chirurgus frank barnieber liegt; wenn ibn bie Gitelfeit verläßt, ober er feine Gitelfeit verachtet, fo burchlebt er die ungladlichften Stunden feiner Exifteng. Wenn fich nun ein Mann irgend ein Spieljeug aussucht, und febr ernftbaft bamit umgebt, foll man ibn benn beswegen tabeln? 3en Grunde find überhaupt bie Menfchen gut; man follte fich

nicht anmaßen, über bie feinen Muancen und Schattirungen ein Urtheil ju fprechen, benn inbem mir
bie eine Thorheit anklebt, muß ich nothwendig eine
andere falsch beurtheilen, und durch Thorheit sind
boch Menschen ben Menschen verwandt, man sollte
baber nicht immer selbst so viel von den Familienfehlern sprechen. —

Thomas an ben herrn Ralph Blackftone.

Water : hall.

Bobigeborner Berr!

Ich habe bie Ehre Ihnen zu melben, baß ich mit ben Einrichtungen bes hiesigen Gartens, so zu sagen, über Sals und Kopf beschäftigt bin. Es bringt mir viele Mühe, aber ich benke immer, es soll mir auch einige Ehre bringen, und bamit gebe ich mich benn über die Mühe zufrieden. Dieselben werden wissen, daß wir in dieser Welt fast gar nichts ohene Mühe haben, und obgleich die gemeinen Leute immer zu behaupten psiegen, umsonst sey der Tod, so mussen sich doch die meisten ganz außerordentlich bemühen, ja fast qualen, ehe sie nur an's eigentliche Sterben kommen; ich meine nähmlich die letze ten Züge, in denen man immer zu liegen psiegt; mit dem letzen Athemhohlen mussen bezahlen,

Der Garten bier ift in einige Unorbnung derathen; ich muß Em. Boblgeboren bie Ehre baben ju verfichern, bag ich bier fonft fcon einmabl Gartner gewesen bin, und noch jeden Bufch und jeden Steg tenne; aber bamable batte ich feine frene Sand, benn bie gnabige Besigerinn batte, wenn ich ber Wahrheit bie Ehre geben foll, nicht febr viel Geschmack, es war ibr nur barum zu thun, baß ber Garten grun fen, und bamit mar bann alles gut und fertig. Dieselben aber werben wohl einfeben, bag bas noch lange feinen Garten ausmacht, und wir bende miffen es am besten, mas wir in Bonftreet für Arbeit gehabt baben, und gewiß noch baben merben. Geit unfere Meltern aus bem Darabiefe getrieben find, und auf bie Erde ein Fluch gelegt murbe, bangt fie gang außerorbentlich nach bem Bermilbern bin, nun muß ber Menich immer bagegen ftreiten und arbeiten, um nur alles in ber geborigen Ordnung ju balten; und fo find bie Garten entftanben. Die Gartentunft ift gewiß eine große Runft, und ich bore, bag man jest auch ordentliche gedruckte Bucher baraber bat, und bas verbient fie auch gang obne Bibeifel. Em. Gnaben ichaten auch bie Runft nach ihren Burben, und laffen fich fogar felbft mit ber Arbeit ein, bas muntert benn unfer einen auf, alle feine Rrafte baran ju magen. 3ch munichte nur, ich mare erft bier mit - allem fertig, um nad unferm Bonftreet zurud tommen ju tonnen. — Ich empfehle mich Ihrer fernern gnäbigen Freundschaft, und habe bie Ehre mich zu nennen

Em. Boblgeboren

ergebenfter Freund und Dienet Ehomas.

<del>13333</del>0444411

3

#### Bianca an Laura.

Es wird mit febem Tage Schlimmer, liebste Laura; es will mir nichts mehr einen rechten Beitvertreib maden, fondern alles kommt mir gang gemein und verachtlich vor. Ift es nicht genug, bag ich frank bin? Muß mir auch bas noch juffogen ?, Und fein Menich bekummert fich um mich, ich bin mir felber gang überlaffen, mar'es ein Wunber, wenn ich jest melandolifd murbe? - Gie befuden mich auch fast gar nicht; ift Ihre Freundschaft nur fur bie froben und gesunden Lage? Uch, wenn fie mich erft werben begraben baben, werden Gie es gewiß bereuen, und bann ift es ju fpat; bebenten Gie bas, liebe Laura. Sie find frenlich jest gefund, und noch ziemlich jung, aber bie Beit wird auch vorüber geben, und bann werben Gie fich eben fo wie ich nach einer Freundinn umfeben. Glauben Gie mir, liebes Rind, Die Ginsamkeit ift unser einem furd: terlich, man erinnert fich an taufent Gachen, bie.

man ichon langst vergeffen zu haben glaubte. — Genau genommen, Laura, haben wir nicht recht gelebt; boch bas steht nun nicht mehr zu andern.

\*\*\*\*\*\*\*\*

4.

#### Laura an Bianca.

Wie ich es gleich befürchtete, liebste Freundinn, Gie find viel zu angftlich, bas verbirbt jedermann bie Laune, ber Gie befucht, und ich muß Ihnen aufrichtig gesteben, baß man Gie eben barum ungern besucht, benn bie menschliche Matur bat einen Widerwillen gegen alle Trauriafeit und Rinfternig, alles in ber Belt tommt einem bann gleich fo flein und unbedeutend vor, und auf diefe Urt nust fic am Enbe bas Leben fo wie ein Rleib ab. Gie nebmen auch alles gar ju genau, liebe Bianca; wer wollte es im Leben genau nehmen? Gind nicht Priefter und Pralaten bey uns gewesen, und baben fich mit uns gefreut ? Muf fie faut großere Ochuld, als auf uns felbft, denn fie haben uns in unferm Lebenswandel beftartt. Beichten Gie, lieb. fte Rreundinn, und fenn Gie bann außer Gorgen; gegen alles ift. Bulfe, nur nicht gegen ben Tob, und biefen werben Gie burch Ihre Traurigkeit bee ichleunigen. Wenn ich Gie ofter besuchen foll, muffen Gie burdaus luftig fenn. Gie fagen mir, ich werbe, alt werben. 3ch fange wirklich, felbft an,

fo etwas zu merken. Es ift eine schlimme Sache mit ber Zeit, die immer so unmerklich weiter ruckt, und die, wenn man sich bann umsieht, einen ungeheuern Weg zurückgelegt hat. Man muß aber an so etwas gar nicht benken, bas ist mein Grundsat, Bianca; es gibt ja noch tausend andere Dinge in der Welt, die unsern Verstand und unsere Phantaste beschäftigen konnen. Leben Sie recht wohl, und vergessen Sie nicht wieder, was ich Ihnen gefagt habe.

\*\*\*<del>\*\*\*</del>0<del>\*\*\*\*\*</del>

5.

# William Lovell an Rosa.

Babua.

Ich komme balb, Rosa, febr balb, ich brauche nur noch eine kleine Frift, um auf bem Wege manches zu erfahren, was ich schon seit lange gerne wiffen möchte. Ich sagte es schon neulich, baß es nichts Bunberbares gibt, und baß sich alles um mich her vereinigt, um mich an Seltsamkeiten zu gewöhnen.

Ich streifte gestern Abends durch die Gaffen der Stadt, der Mondschein und die kufte Luft lockten mich heraus. Ich wollte mich einmahl wieder im Laumel der Phantasie vergessen, wie ich mich benn jest zuweilen mit Vorsat in einen gewiffen poetischen Rausch versete, um alle Gegenstände anders

ju feben und ju fublen. Einzelne Mädchen ftreiften in ben einsamen Gaffen umber, und es mabete nicht lange, so folgte ich einer nach ihrer abgelegenen Wohnung. Warum mich biefe gerabe und keine andere anzog, weiß ich nicht zu sagen.

Als in der Stude ein Licht angezündet war, sah ich ein entstelltes schmußiges Geschöpf vor mir, mit triefenden Augen, von mittlerer Größe, und, wie alle ihres Gelichters, mit einem schamlosen Betragen. Als wir und genauer betracteen, schrie sie laut auf, und ich erinuerte mich ihrer Jüge dunkel. Sie befreyte mich bald von meiner Ungewißheit und nannte mir ihren Nahmen. Denken Sie sich mein Erstaunen, als ich erfuhr, daß es niemand anders, als die kleine Blondine war, die Sie von Paris mitgenommen hatten, die unter dem Nahmen Ferabinand Sie begleitete.

Sie wußte jest nicht recht, wie fie fich mit mir nehmen follte; fie fing an, auf die unverschämteste Beise in der Stube umberzuschwärmen, freche Liesder zu singen und mich dann in ihre Arme zu schlige, ben; ich blieb erusthaft, und plöglich brachen ihre Thränen, wie ein lange zurüd gehaltener Strom, hervor, sie warf sich in einer Ede des Zimmers auf den Boben, und schlichzte laut. Ich war ungewiß, ob ich bleiben sollte; ihre Stellung rührte wich, sie hatte das Sesicht mit den handen verbedt, es schien, als wollte sie sich aus Scham in die Mau-

ern hineindrangen. Ich ging endlich zu ihr, und richtete fie auf; fie manbte ihr Gesicht ab, sie konnte vor Zittern und heftigem Weinen sich nicht aufzrecht erhalten, und sank in einen kleinen Sessel. Wie von gewaltigen Krampfen ward sie hin und her geworfen; nach diesem heftigen Sturme erlebte sie endzlich einen Stillftand aller Empfindungen, und sie sah mich nun mit einem unbeschreiblich beruhigten Gesichte an.

Ich mußte weinen, alle Erinnerungen, alle Empfindungen brangen fo lange auf mich ein, bis ich meiner Schwäche freven Lauf ließ. Dadurch schien fie getröftet und aufgerichtet zu werben. Wir sprachen nun mit einander, die Erhigung hatte ihr Gesicht angenehmer gemacht, sie sab nicht mehr so verzerrt aus.

Ich glaube, ich habe Ihnen schon ehemahls erzählt, daß sie mich einst in Rom in einem Billette vor Ihrer Gesellschaft gewarnt habe, sie sagte mir jest die Ursache davon, sie habe einst durch einen Zufall gehört, daß Sie irgend einen Plan auf mich hätten, der mir schältich sepn könnte. Doch biese Kinderen ist längst vergessen, und ich hörte kaum darnach bin, als sie mir von neuem davonerzählte. Es kommt mir jest lächerlich vor, daß mich jenes kleine Billet und jener Argwohn damahls so sehr erschrecken. Es ist im Laufe des Lebens etwas Läppisches, sich immer für verfolgt

gu balten, bie Denichen nicht zu verfteben, und fich auch feine Dube geben, fie fennen ju lernen, fondern fatt beffen fie blog ju fürchten. Sie batten ben Plan mich fluger ju machen, und es ift nachber auch geschehen; freplich mag bas wohl etwas Unerlaubtes fenn, etwas, bas die meiften Menichen furchten, und bem fie aus bem Bege geben. Cluger zu werben ift bas größte Berbrechen, bas man fich in ber Belt nur immer erlauben tann , badurch emport man alle Men. ichen gegen fich, es beißt bie Ordnung ber Dinge umftogen, und fich gegen die Befete ber Matur auflebnen, nach benen ber Mensch mit jebem Jahre mehr zusammen schrumpfen und in eine immer engere Ginfalt binein friechen muß. fic von biefer Mothwendigfeit losmachen, merben baber von allen übrigen Burgern biefer Erbe verfolgt, die auf Recht und Ordnung balten.

Als wir uns bepde etwas getroftet und beruhigt hatten, fragte ich sie um ihre Geschichte, die mir in biesem Augenblicke unendlich interessant war. Es waren ihr aus einem ehemahligen Leben so viele schone Fragmente von Unschuld übrig geblieben, daß ich mich innig sehnte, zu hören, wie sie gerade so tief und immer tiefer gesunken sey. Gie sah mich langemit einem aufmerksamen Bticke an, dann sagte sie, daß sie meine Neugier befriedigen wolle.

36 bin noch jest gerührt, und ich mill verfu-

den, Ihnen bie eigenen Borte bes Mabdens bem

3ch bin, fing fie an, in einer Worftabt von Paris geboren. Das erfte, was ich von ber menfchlichen Gprache veiftand, mar, bag ich feine Mutter mehr batte; die erfte Empfindung, die ich fennen lernte, mar ber Sunger. Mein alter Nater faß, bas ift meine frubefte Erinnetung, vor meinem Bette, und weinte, indem er eine Caute in ben Banten' hielt, auf ber er ein wunderbares Lieb frielte. Als ich nur fprechen tonnte, fucte er mich mit biefem Inftrumente bekannt ju machen, und mir Die Runft, es ju fpielen und mit Befang ju begleis ten, benzubringen, fo viel es in feiner Bewalt fand. Mue meine Erinnerungen aus ber Rindbeit ruben auf Lautentonen aus, alle meine Empfindungen mein ganges leben ift aus biefen Tonen beraus gefloffen ; fie umfdliegen wie ein unüberfehliches, mes lobisches Meer bie Grange meiner Erinnerung und meiner Rindheit. Fromme Abndungen und Gefühle fcweben teife von bort berüber, und gieben langfam meinem Bergen vorben, es ift, als wenn mich eis ner ruft, beffen Stimme ich nicht fenne, ben ich nicht verftebe. - 2ch! wenn ich jest manchmabt in ber tiefen einsamen Macht Lautentone bore, jumeilen biefelben Lieber, bie ich fonft fpielte, o Lovell, mein Berg wollen diese Tone aus mir beraus reißen. -

Mis ich etwas größer geworben war, mußte ich meinen Bater auf feinen Banberungen burch bie Stadt und in ben nabgelegenen Barten begleiten. Noch oft fpat in ber Racht jogen wir burch bie Straffen, indem mein Bater Die Laute fpielte und ich bagu fang, und ben manchen Stellen eine fleine Bandpaute folug. Bir erhielten auf bie Urt ein mageres Ulmofen, bas wir am folgenben Sage vergehrten. Mein Bater fürchtete fich vor Gefvenftern, und fab oft in ben Eden etwas fteben, vor bem er fich innig entfeste; er theilte mir biefe unbefannte und unbegreifliche gurcht mit. Ben Sage faffen wir oft unter einer großen larmenden Befellichaft von gemeinen Leuten, und liegen unfre Lieder boren; bas Getummel , bie Berichwendung , Unmäßigfeit und bie wenige Aufmerksamkeit auf uns rubrte mich außerorbentlich; mein Bater troftete mich bann, unb fagte mir, daß dieß fo bie Beife ber Menichen fem ban baraus bas menichliche Leben bestebe. - Dwie lebhaft und ichmerglich fallt mir beute alles, alles wieber ein, mas ich immer zu vergeffen fuchte.

Ein paar arme Madden gesellten sich zu mir, tund manchmahl waren wir jugendlich lustig, und es kam mir bann ordentlich vor, als gehörte ich auch mit zur Welt, ich war bann in mir selber breister. — Wenn ich aber wieder unter die übrigen Menschen trat, so schlug mich jeder gute Anzug nieder, jede vorbepfahrende Kutsche beschämte mich

und ich verachtete mich selbst eben so, wie mich alle übrigen Menschen verachteten. — Die muthwilligen Gespräche ber Mädchen versetten mich bann wieder in einen gewissen Rausch, ben ich selbst in der Freude nur als eine Trunkenheit ansah, und in benselben Augenblicken recht gut wußte, daß ich zu einer nucheternen Selbstverachtung, zu einer elenden, kriechenternen Geistesbenüthigung wieder erwachen wurde. — Ich verachtete aber meine Freundinnen ganz von Herzen, ja ich weinte über sie, als ich bald nachber von meinem Vater hörte, daß sie sich bald nachber von meinem Vater hörte, daß sie sich in ein schtedzetes haus als gemeine Dirnen hingegeben hatten. — Wer hätte mir damable sagen können, — o, und doch ist es gar nicht wunderbar, es ist so begreisich, — ach! Lovell, der Mensch ist in sich nichts werth.

Unser Unglud wurde noch vergrößert; von einigen Grame, von vielen vergossenen Thranen ward mein Bater blind. Ich war ihm jest ganz unentbehrlich; ich war jest sein einziger Trost. Ich that ihm alle Dienste gern und willig, ich liebte ihn nur um so mehr, je ungludlicher er war. Meine Phantasie hatte jest, bey ber ganzlichen Unterprückung von außen, einen hohen Schwung genommen, ich war innerlich zufrieden, und erseste mir burch erhabene Traume ben Verlust ber wirklischen Welt.

Spat in ber Nacht las ich oft noch bie Schilberung großer Menichen, mich erquickte bie Belt voll erhabener Geister, die mich bann umgab, und ich war überzeugt, daß die Menschen mich nur nicht genug kennten, um sich mit mir auszusöhnen. Dann war ich über alles Ungemach getröstet, dann war ich über alle Leiben beruhigt, die mich einst noch treffen könnten. Welchen Eindruck machten aber dann wieder die gemeinen Gesichter auf mich, von benen ich durch meinen Gesang ein Almosen erbetteln mußte: ihre plumpen Späse, ihre groben Zwepbeutigkeiten, die ich ertragen mußte. Ich war gezwungen, einer kleinen Munze wegen jede Demuthigung zu erleiben.

Ich, Lovell, was mogen Sie von mir benten, bag ich jest noch so sprechen kann? — Richt mahr, Sie mochten lacheln? Die Zeit geht grausam mit bem armen Menschen um; erst ftellt sie ihn als bin schones und liebenswurdiges Runstwerk bin, und bann arbeitet sie so lange an ihm, bis er endlich selbst eine Satyre auf seinen ehemahligen Zustand wirb. —

Jest kam eine Zeit, die ich nie vergessen werde, die mir immer ein Rathsel bleiben wird. Go widzig mir anfangs die elenden Bigelepen, die unsausstehlichen Liebkolungen dieser gemeinen Menzichen gewesen waren, so gewöhnte ich mich boch am Ende daran, ja sie gefielen mir sogar. Ich horchte während dem Singen auf ihren unzüchtigen Wie, und wiederhohlte mir in Gebanken die Ein-

falle, bie ich gebort hatte. Mein Blut mar in einer beständigen Erbigung, ich lebte wie in einer unaufborlichen Eruntenbeit. Meine Bucher maren mir jest juwiber, fie famen mir laderlich vor: bie fone Matur jog meine Blide und meine Aufmertfamfeit nicht mehr auf fich, fie fam mir vor wie eine ftrenge, langweilige Sittenprebigerinn. Meine Phantafie mard in gemeinen und unangenehmen Bilbern einheimifd, alle meine ebemabligen Borftellungen erfcbienen mir albern und unwurdig. Buweilen mar es bann wieber, als wenn ich aus meinem Ochlafe ermachte; bann erinnerte ich mich meiner vorigen ichenen Empfindungen, ich befam bann einen Abichen por mir felber, mein Leben tam mir in biefen Augenbliden mufte und buntel vor, ich beschloß, mich ju meinem fonstigen Buftande jurud ju treten , - aber bann trat es mis wieber wie ein fteiler Berg entgegen, mein gemei= ner Ginn ergette fich wider meinen Billen an icand. lichen Borftellungen, und bas icone Cand ber findlichen Unichuld lag wieber weit jurud und wie von einem ichmargen Rebel verfinftert. Um biefe Beit fab mich Rofa, ich gefiel ibm, er tam mir entgegen, und ich machte bie anbere Salfte bes Beges, er lehrte mich bas Cafter fennen, und ohne Befinnung, ohne einen Bebanten verließ ich meinen armen, unglucklichen, blinden Bater, und folgte ibm. - Ud, er wird nun wohl icon gestorben

feyn; aber ich bin bestraft, sein Fluch ift mir nache gefolgt. — —

Sie hielt hier ein, und weinte von neuem. 36 erinnerte mich jest eines alten blinden Bettlers, ben ich in Paris gekannt, und der mir selbst einemahl von einer undankbaren, entlaufenen Tochter erzählt hatte. Er ist ganz ohne Zweifel derselbe. Un manchen Tagen war er wahnsinnig, und sang wilde und prophetische Lieder, indem er dazu auf seiner Laute phantasirte: dann liefen ihm die Jungen in den Gassen nach, um ihn zu verspotten.

Sie hatte fich jest wieder erhohlt, und fuhr im ihrer Erzählung fort:

Es erwachte jett ein ganz neues Leben in mir, ich sah mich zum ersten Mable geschätzt und geliebt, in guten Kleidern, vertraut mit einem Menschen, ben ich noch vor wenigen Tagen als ein fremdartiges Wesen, als einen Gott verehrt hatte. Ich kaufte jett alle Zuversicht, allen Genuß zurück, die ich bis bahin entbehrt hatte. Meine Muntersteit wurde zur Frechheit, benn ich hielt mich für eines der vorzüglichsten Geschöpfe in der Welt, ich hatte den Unterschied unter den Menschen nie gesternt, ich kannte jett nur die reichern und armern, mir sehlte jett zu einem angenehmen Leben nichts, und ich verachtete alle Menschen, die nicht so gut leben konnten wie ich. — In diesem Zustande sahich Sie, Lovell, und ein Gesühl, wie ich noch nie

detannt batte, bemachtigte fich meiner. Es war bie Liebe, bie mir bis babin fremt geblieben war. Obne ju miffen, mas ich that, rettete ich 3br Leben ben jenem Ueberfalle ber Rauber. Deine Buneigung wuchs mit jebem Lage, aber ich bemerkte, baf Rofa eiferfüchtig wurde. Bon jest lebt' ich ein fcmeres Leben, benn alle meine Empfindun= gen lagen im Rampfe mit einander, meine Befühle waren fo rein und icon, und eben burch fie erhielt ich einen Aufschluß über meine eigene Berachtlichfeit. - Gie miffen, wie ich Gie bath, ju mir ju fommen; Rofa überrafchte uns. Geit ber Beit war ich ibm jumiber, ja er hafte mich endlich, und überließ mich meinem Schickfale. - 3ch tonnte von Ihnen bamable nichts weiter erfahren, als bag Gie mit einer gemiffen Rofaline lebten; als ich bieß borte, wagte ich es nicht, ju Ihnen ju tommen, ich fürchtete mich auch vor Rofa. - Es fanten fich einige Menfchen, bie mich einer nach bem anbern unterhielten, benn ich mar einmabl an biefe Lebensart gewöhnt und batte viele Beburfniffe. - 3ch fant immer tiefer, ich verließ Rom, und jog bon einer Stadt jur andern, - und nun, Lovell, - Reue im Bergen, ohne Belb, mit ben gemeinften Befcopfen verfdwiftert, frant -

Sie konnte nicht weiter fprechen. Ich war erfchuttert, ich gab ihr alles Gelb, bas ich bey mir hatte, und perließ fie. — Ich! will fie heute befuden, und fie mit mehrerem Gelbe verforgen, bamit fie wenigstens ihre Gesundheit wieder herstellen fann.

Sie hatten fie nicht fo gang verlaffen follen, Sie haben nicht recht gethan. — Doch, habe ich an Rufalinen nicht noch schlimmer gefrevelt?

\*\*\*\*\*\*\*\*

# Ralph Blackftone an Thomas.

Bouffreet.

Es ift bier noch immer alles benm Alten, mein lieber Thomas, außer daß im Garten wieber mande fleine Beranderungen vorgefallen find. 3d finde bod, daß er ben allen ben Anlagen unentbehrlich ift , benn bie ibrigen-Menfchen find bumm, und es ift nichts mit ihnen anzufangen. 3d babe noch allerband neue Projecte im Ropfe, bie fich vielleicht mit ber Beit ausführen laffen. Er muß nur ben Garten in Baterball balb zu Stande zu bringen fuchen, benn im Grunde geboren wir bende jufammen, wenn wir auch manchmabl ein wenig gestritten baben. Bier Augen feben immer weiter als zwen, bas ift mein Bablipruch, und ich finde es immer beftatigt, bag ich baran nicht Unrecht babe. Man muß nur immer fuchen, in ber Belt irgent etwas ju Stante ju bringen, es mag auch bann fenn, mas es will; es ift zwar nichts Merkwurdiges eben , wenn wir ben biefigen Garten benbe verfconern, es wird immer

noch teinen Ginfluß auf bie Beltgeschichte baben ; aber es ift boch immer febr angenehm und febr loblid. Wenn man im Rleinen etwas Gutes thut, fo fann man es boch berechnen, wie weit es fich erftredt, und bas ift febr viel merth; von bem Guten aber, bas im Großen gefdieht, ober gefcheben foll, fann man nie wiffen, wie weit es geben wird, es gebt oft gar ju weit, und ift nachber nicht mehr ju andern, eben weil es gleich, in ber Unlage ju groß war. Er thut mir baber einen febr großen Befallen, lieber Thomas, wenn er fobald als möglich wieder jurud tommt, mit ibm fann man reben, und er ift ein Mann, ber ben Berftanb ba bat, mo er bin gebort; bas fann man nicht von allen Ceuten fagen, Thomas, benn manche baben ibn in ben Suffohlen, andere im Ruden, andere auf der Bunge, bas find folde Leute, bie man ju gar nichts brauden fann. Er fiebt, wie bod ich ibn fcate, und er wird barum machen, bag er balb gurud fommt. 3d nenne mich

> feinen Freund Ralph Blacktone.

\*\*\*\*

7.

William Lovell an Rosa.

Florenj.

Ca neigt fich alles jum Enpe, mein Leben tommt mir vor, wie eine Tragobie, von ber ber funfte Aet icon feinen Unfang genommen hat. Alle Perfonen treten nach und nach von der Buhne, und ich bleibe allein übrig.

Ich besuchte in Padua das Maden am folgenben Morgen wieder. Meine Rührung hatte den ganzen Tag über fortgedauert, ich stellte mir recht lebhaft vor, wie sehr sie mir danken würde, und ats ich nun hinkam, fand ich sie im hisigen Fieber, so daß sie mich nicht wieder erkannte. Ich ließ das Geschenk zurück, welches ich für sie bestimmt hatte. — Ich reiste ab, und ein Zufall, oder eine seltsame Laune verschlug mich nach Genua.

Ich labte mich bier am Anblide des großen allmachtigen Meeres. Mein Geift ward in mir grofer, und ich fühlte mich einmahl wieder über die Menschen und über die Natur hinaus ragen. Die unübersehliche Fläche redete mich erhaben an, und ich antwortete ihr innerlich mit bestimmter Rühnheit. Alle meine Sorgen, die mich sonst so schwer drückten, waren hinweg gestogen, und ich war frey und unbedagstigt. Aber Wolken stiegen am fernen Horizonte auf und mit ihnen trübe Zweisel in meiner Seele, alles stand wieder still, die Uhr zeigte wieber jene traurige, schwarze Stunde, — ich warb mir selbst wie ein entsprungener Gefangener zurück gegeben. O über ben verhaßten Wechsel in unserm Innern!

36 ging an einem Morgen burch eine einsame

Strafe, und hinter einem vergitterten Kenfter glaubte ich Balbers Beficht zu feben. 3ch erftaunte, ich erkundigte mich unten im Saufe nach ibm, man beftatiate, baf er bort mobne, und wies mir mit einem Cadeln, bas ich nicht verftand, Die Treppe nach feinem Bimmer. - 3ch trat binein, er mar es wirklich, er erkannte mich fogleich und umarmte mich mit großer Berglichteit. Er war gut getleibet, feine Miene mar gang geanbert, fein Muge ichien beiter und ungetrübt. Er war 'gang ju ben gewöhnlichen Menfchen wieder juruck gekehrt, er war frober und menfchlicher, als er felbft bamabls mar, als ich ibn in Paris querft tennen fernte. Mein Erstaunen mar ohne Grangen, und ich fonnte mich immer noch nicht überzeugen, bag jener ungluckliche, mabnfinnige Balber wirklich vor mir ftebe.

Wir frühftückten mit einander, und ich konnte nicht mude werden, ihn aufmerkfam zu betrachten. Sein Gesicht war voller und gesunder, in seinen tiefliegenden Augen waren einige Spuren des Wahne finnes zurück geblieben, ob sie gleich ziemlich bell und lebhaft waren. Alle seine Bewegungen waren lebendiger, er war durchaus körperlicher geworden, und beswegen kam er mir in einzelnen Momenten ganz fremd vor. Das Zimmer war orbentlich und aufgeräumt, nur an der hintern Wand lag ein großer rother Mantel über den Boden und über Stühlen ausgebreitet. Balber war febr gesprächig, und wir unterhieften uns von manchen Vorfallen aus ber Vergangenheit. Ich bath ihn endlich, mir zu erzählen, burch welche Zufälle er sich plöblich so sehr veranbert habe; sein Gesicht ward trauriger, indem er barüber zu reben anfing; ich will es versuchen, Rosa, Ihnen seine eigenen Worte nieber zu schreiben.

Du wirft vielleicht, fing er an, meinen feltigmen Brief aus ben Apenninen erhalten baben, benn baß ich bort gewohnt batte, erfuhr ich nachber. 3ch fann mich jenes Buftanbes nur noch bunfel und mit Dube erinnern. 3ch weiß, bag mich ein unaufborlicher, munderbarer Traum um= gab. Mein Bewußtseyn lag gleichsam fern ab in mir verborgen, die außere Ratur ichimmerte nur bunkel in mich binein, mein 2luge farrte vormarts und die Gegenstande veranderten fich bem ftieren, angestrengten Blicke. Bu allen meinen Empfindungen und Ideen führten gleichfam teine Saften mebr, die fie anschlagen tonnten, fonbern eine unbefannte Sand fuhr über ben Rosonangbos ben auf ben gefpannten Saiten umber, und gab nur bunkle, verworrene und einsplbige Sone an. Wie in Bergwerken eine Leuchte oft bin und wieber gebt und bas Licht an ben Quartwanben unb bem naffen Geftein munderbar gurudichimmert, fo erschien mir ber Bang meiner Borftellungen in mir felber.

Plöglich ergriff mich wieder, so wie in meknen gesunden Tagen, das Gefühl einer heftigen Unruhe, ich fand mich in mir selber unzufrieden. Das fernstebende prosaische Leben kam wieder naber auf mich zu, und eine unbeschreibliche Sehne sucht zog mich nach sich. Ich kam zu mir selbst zuruck, und fand mich wie sonst eingeengt und gespreßt, ich wunschte und wußte nicht was: in ber Ferne, in einer andern Heimath schien alles zu liegen, und ich verließ endlich den Ort, wo ich so lange gewohnt hatte.

Andere Gegenden begrüßten mich wieder mit benselben Empfindungen, die ich sonst gehabt hatte, die Zirkel und das Getümmel des menschlichen Lesbens ergriffen mich von neuem, ich legte meine seltsame Kleidung ab, und beschloft nach Deutschland, nach meiner Heimath, zurück zu reisen. Es war als wenn sich die verschlungenen Gegenstände mehr von einander absonderten, was zusammen gehörte, siog zusammen, und ich stand in der Mitte der Natur. Die Posthörner nahmen nun wieder über Berge und Seen nach sernen Gegenben meine Seele mit sich, der Trieb zur Thatigseit erwachte wieder, und das dumpfe, unverständeliche Geräusch, das mich bisher innerlich betäubt hatte, versor sich immer ferner und ferner.

Ich hatte noch einiges Gelb übrig behalten und mit biefem fam ich in Genua an. - O Freund,

ich wußte nicht, daß ich hier meine früheste Jugend wieder finden sollte, ein neues Leben, um es nacht ber noch einmahl zu verlieren. — Ich lernte hier ein Madchen kennen, — o Lovell, du lächelst und verachtest mich, — nein, ich kann dir nicht fagen, wer sie war, du kannst es nicht begreifen. Ich hatte schon einst vor langer Zeit meine Henriette begraben, ich hatte viel auf ihrem Grabe geweint, und hier fand ich sie nun ganz und gar wieder, und sie hieß Ceonore. — Ich, wie glücklich war ich, als sie mich wieder liebte, als sie meine Gattinn ward.

Ich weiß nicht, wie es geschah, aber jest verließ mich alle meine Schwermuth, ich konnte selbst nicht mehr an meinen ehemahligen Zustand glauben. Mein Leben war ein glückliches, gewöhnliches Menschenleben, und keiner meiner Gebanken verlor sich auf jener wusten Heibe, auf der bis bahin meine Seele raftlos umbergestreift war. Ich ließ mir mein Vermögen aus Deutschland überschicken, bie Familie meiner Gattinn war reich, es fehlte meinem Glücke nichts weiter, als daß mich bas Schicksall in Rube ließ.

Er hielt hier ein, und fing an zu weinen. Ift bieß derfelbe Mensch, sagte ich zu mir, ber sonft das leben mit allen seinen Menschen so innig verachtete? ber von jeber Menschenfreude auf ewig loggeriffen war? Ein Beib also tonnte jene entsetzlichen Phantasten verscheuchen, die ihn belagert

bielten? — Daben ergriff mich ein Schauber, baß eben ber Balber, ben ich im heftigsten Mahnsinne gesehen hatte, jest als ein ganz gewöhnlicher Mensch vor mir ftand.

Er fiel in meine Arme, und fing von neuem an zu fprechen: — Uch Covell! rief er aus, auch biese hat mir der Tod entriffen. Und ich darf den Kirchhof, ich darf ihr Grab nicht besuchen! Wie sehn'
ich mich oft nach meiner einsamen Wohnung in den Apenninen zuruck! —

Ich wollte ibn troften; ich ließ einige Worte über ben gewöhnlichen Gang bes menschlichen Lebens fallen.

Recht! rief er mit großer Bitterkeit, bas Ce-ben wurde kein Leben seyn, wenn es nicht nach die-ser tyrannischen Vorschrift geführt wurde. Wirfind nur barum auf kleine, armselige Augenblicke glucklich, um unser Ungluck nachher besto schaffer zu fühlen. Es ift ber alte Fluch, Gluck muß mit Ungluck wechseln, und eben barin besteht unser Lesben und unser Elend.

Er war heftig erschüttert und ich ging im Bimauf und ab; ich naberte mich bem Mantel, und wollte ihn in Gebanken aufheben. Salt! rief mir Balber ploglich zu, um Gotteswillen halt ein! — Geine Stimme war ganz unkenntlich, ich stand erschrocken still, und sah ihn befrembet an. — Da unten, sagte er mit zitternbem Tone, liegen bie Denkmahler, die man Henrietten gesetht hat. — Meugierig hob ich den Mantel auf, — und wie entsette ich mich, als ich einen dicken Pfahl und starke Ketten erblickte. Einige Glieder der Kette sielen rasselnd herunter, und Balder tobte nun wie ein wildes Gespenst im Zimmer auf und ab, er rannte mit dem Kopfe gegen die Wande, er schrie und zersteischte sich das Gesicht, er warf sich laut sachend auf den Boden nieder.

Bosewichter! schrie er mit einer graflichen Stimme, so geht ihr mit mir um? — Das ift also ber Mensch ? — Gebt fie mir zurud und nehmt biese Ketten wieber! —

Die Raseren erstickte balb seine Sprache. Sein Gesicht war jest blau und aufgetrieben, alle Glieber seines Körpers bewegten sich mit einer unglaubelichen Schrefts bewegten sich mit einer unglaubelichen Schrests bewegten sich mit einen Bewegungen lag etwas Niedriges und Romisches, das mein Entsegen noch vermehrte. Jest sprang er auf mich zu, und warf mich mit einem gewaltigen Stoße gesen die Wand, er grinzte mich mit einem höhnischen Lächeln an, und brückte seine Faust gegen meine Brust; es war mir unmöglich mich von ihm loszus machen. Noch nie hab' ich ein so inniges Entsesen gefühlt, als in diesem Augenblicke: ich wußte nicht mehr, welche verzerrte Gestalt vor mir stand, ich war in Versuchung, saut auszuschresen und zu sinen, und aus einem sast unwiderstehlichen Triebe

Balbers gräßliche Possen nachzuahmen. Schon fühlt' ich, wie mir Ginne und Bewuftseyn vergingen, ich mußte mich ganz sammeln, um im Stande zu seyn, nach hüffe zu rufen.

Mebrere Menichen mit großen Rutben und Rnutteln traten berein. Balber ließ von mir ab. Man fcbleppte ibn nad bem Winkel bes Bimmers und ichloß ibn an ben Block. Er ließ alles rubig gefcheben und lachelte nur baju; als er fich aber festgefoloffen fühlte, brach feine Buth von neuem aus, er ichleuberte fich wie ein wilbes Thier in ben Retten bin und wieber, alle feine Gebnen maren angefpannt, fein Geficht glubte, feine Augen maren feine menfdlichen. Er ftemmte fic mit ben Retten, um fich vom Blode loszukeißen, fo bag bie Ringe laut erklangen: feine Barter folugen jest obne Erbarmen auf ibn ju, aber er ichien keine Empfindung zu haben. Unter ber Anftrengung aller Rrafte ichien er größer ju werben, fein Geficht mar rund und glubend wie ber Bollmond; ich konnte ben Unblick nicht langer aushalten, ich verließ fonell bas Rimmer. Doch unten, noch auf ber Strafe bort' ich ibn fcreven; Ebranen famen in meine Augen.

So hab' ich ihn wieder gefunden; doch beruhisgen Sie sich, Rosa, er ift schon nach zwepen Lasgen in dieser Maseren gestorben. Alles, was er mir erzählt hatte, ift mahr, gleich nach dem Tobe seis

ner Frau ift er wieder rafend geworben, in 3mis schenzeiten kalt und vernünftig gewefen. Die Berswandten seiner Frau haben für feinen Unterhalt gesorgt.

Scheint diesem Unglucklichen ber Wahnsinn nicht von der Geburt an ichon mitgegeben zu sepn? Zuerst ging er langsam alle Grade besselben durch, bis er durch eine neue Liebe ichneller und rascher zum letten Extreme hingetrieben warb. — In einigen Tagen sehen Sie mich in Rom. —

\*\*\*\*<del>\*\*\*</del>\*\*\*\*

8.

### Adriano an Francesco.

Blorens.

Te langer ich aber Andrea nachdente, je feltsamer, ich mochte fagen, je alberner kommt er mir vor. Es fügen sich in meinem Gebachtnisse erst jest so manche Züge zusammen, die mir bedeutender als damabls erschienen. Ich kann es nicht unterlassen, die Menschen jest zu verachten, die sich so ernsthaft in die Mitte der Welt hinstellen, jeder simple Bauer, der auf dem Felde arbeitet und nachber ein Weib nimmt, ist mir ben weitem ehrwurdiger. Muß denn alles am Menschen schwülftig und aufgedunsen senn Weil feiner den Weg zu jener Simplicität geben, die den Menschen zum wahren Menschen macht, und zwar aus keiner andern Ursache, als weil uns

Diefer BB eg ju febr vor ben Ruffen liegt? Es if febr folimm, bag ber feinere Berftand gewöhnlich nur bagu bient, bie Ginfalt ju verachten, fats baf wir lieber ben Berfuch machen follten, ob wir nicht auf einem beffern Bege zu benfelben Resultaten tommen tonnten. Es ift ein ewiger Streit im gangen menfclichen Gefchlechte, und feiner weiß genau, mas er von dem andern verlangt; Die Menfchen fteben fich wie zwen gebungene Seere gegenüber, bie fich einander befampfen, ohne bag einer ben anbern tennt. Mag mein Leben boch recht profaild meiter laufen, Diefer Zweifel foll mich nun nicht mehr fummern, benn ich werbe es bann mus um fo bober achten; mein Bater municht, bag ich beirathe, bamit er noch Entel fieht, und ich will bas auch ben ber erften Gelegenheit thun. Sene felte famen Stimmungen, jene fonderbaren Eraltationen, mit benen uns Unbrea befannt machen wollte, find ber verbothene Baum im Garten bes menfchlichen Lebens. Bas meinen Gie, Francesco, wollen wir uns nicht unter jene verachteten Sviefiburger einichreiben laffen? Bir laufen wenigftens mit ber Menge, und tonnen uns barum um fo ficherer balten.

\*\*\*\*\*

# Francesco an Adriano.

Rom.

Recht fo, Abriano! Sie glauben nicht, in welche luftige Stimmung mich ihr Brief verfett bat. ift, als feb' ich uns bevbe icon verheirathet, bie Brautigamswochen überftanden, und bann als gefette und mobiconditionirte Chemanner, Bir fcblie-Ben ben Roman unferes Rebens mit biefer alltägliden, aber ftete intereffanten Entwickelung. - 3d glaube, Gie haben ben Ihrem Briefe eine Uhndung von meinem Buftande gehabt. 3ch babe bier nabmlich ein Frauenzimmer tennen gelernt, - ein Frauenzimmer, - verlangen Gie feine Befdreis bung von mir, benn die ift mir viel ju umftanblich, aber wenn ich Ihnen fage, bag ich fie intereffant finde, fo boffe ich, ich habe Ihnen bamit alles gesagt. Man kann mir von einem Frauenzimmer alles mögliche-ergablen, ein guter Rreund tann mir ihre Ochonbeit, ihren Verftand, ihren Big, ja fogar ihren Reichthum loben, ohne bag ich auf ben Gedanken fallen werde, ber gute Freund mochte fich vielleicht verbeiratben: fo balb er mir aber von einem Frauenzimmer fagt, es fev inte: reffant, fo faff' ich ibn genauer in's Muge, ich betrachte alle feine Buge, um ju bemerken, in melder Rudficht er fich nachber als Chemann veranbern wirb.

Sab ich mir nun nicht icon feit meinem fechgebnten Sabre eine Menge von vortrefflichen Bemerkungen aber tie Frauengimmer gemacht? 36 perfichere Gie, wenn ich in irgend einer Gache fcarffi:nig bin, fo ift es in ben Beobachtungen, Die ich Ihnen über bie Beiber mittbeilen fonnte. Benn ich manchmabl alles fur mich allein überlegte, fo mar ich binlanglich überzeugt, nicht nur, bag mich feine mehr hintergeben wurde, fondern bag auch nie irgend ein weibtiches Befcopf eine große Gewalt über mich baben tonnte. Die Drobe nachber bat aber mie mit bem ausgerechneten Exemvel jufammen ftimmen wollen. 36 babe icon taufend Ausnahmen von meinen Regeln gemacht, ja mehr Ausnahmen als Regeln gefunden, und nachber wieder eingeseben, bag meine Regel boch bauerhafter fen, als ich vermuthet batte. Lieber Abrie ano, ich babe munberbare Erfahrungen über meine Erfahrungen gemacht, ich habe endlich nach einem mubfeligen Studium eingefeben, bag ich ein Mary bin. Das Wort ift leicht ausgesprochen, aber Gie werben es nicht glauben wollen, wenn ich Ihnen fage, bag ich zwanzig Jahre baran flubiert babe, um bie gange tiefe Bedeutung biefes fleinen einfplbigen Wortes einzuseben.

### William Lovell an Rosa.

Stone:

So bin ich benn wieder in Rom! Es ift-Nacht; mit bem Untergange ber Sonne fam ich an. flieg die breite Treppe binauf, und fabe noch in ber letten Gluth die Detersfirche und bas Batifan brennen, bann war unter mir in ber Strafe Dampf und Mebel, Schatten manbelnt und muftes Getos fe. 36 fonnte es nicht unterlaffen, ich ging binab ju ben mir fo bekannten Dlagen, über bie Strada de' Condotti jum Corfo. Da kamen mir bie alten Gefichter entgegen, biefelben Bettler, basfelbe Beforev. Go naberte ich mich burch bie Rreugstragen bem Pantheon. Much bier bas Getofe ber Raufer und Bertdufer, und im Sintergrunde ber erhaben rubige Schatten, bie eble Salle. 3d trete binein unter wenige Bethenbe. Die Dammerung bes Runbes, die bobe Große rebeten erbabene Sprache. 3ch weile, und ber Bollmond tritt über die Deffnung ber Ruppel, und icheint auf bie Bilber und Raphaels Bufte berab. Mein Berg war voll, weinend eile ich jum Colifeum, ich werfe mich nieber, und versuche ju bethen. Umfonft, aller Spott voriger Beit kommt mir aus Altaren und Ruinen entgegen, und gebt mit bem Schauber Sand in Band. Ja, meine Jugend, mein Leben ift verloren. Das rief mir auch mit ben bonnernben Wogen in ber Mitternacht die Fontana Trevi zu. So möcht' ich mich in Thranen ergießen können, wie diese Brunnen weinen und schluchzen. — Ich möchte fast noch Ansbrea besuchen. Wie harr' ich auf den ersten Klang seiner Worte! wie wohl wird sein ernstes Gesicht meinem wunden Berzen thun! — O Andrea! — er kann es nicht wissen, wie sehr ich ihn liebe, er wurde mir's nicht glauben, wenn ich es ihm sagte. In ihm liegt jest alles versammelt, was mir sonst theuer und schäsenswürdig war. — Wie ungedulbig werd' ich den morgenden Tag ermarten! — Rommen Sie, Rosa, eilen Sie, ich beschwöre Sie; noch nie hat ein Freund den Freund mit der Ungeduld erwartet, mit der ich Sie hierher wünsche.

22055400

### William Lovell an Rofa.

Rom

Ich weiß nicht was ich benken, ich weiß nicht was ich sagen soll. Sie kommen nicht, Rosa, und seit bren Tagen wunsch' ich Unbrea zu sprechen, und er läßt mich immer zuruck weisen. Er sen krank, läßt er mir sagen. Was soll ich beginnen? D, schreckliche Gebanken, vernichtenbe Gebanken steigen in meiner Geele auf. Warum muß er mich zuruck weisen?

Bianca babe ich gefeben, fie ift bleich und abgefallen, die Schwindsucht nimmt ibre Rrafte binweg. 3hr Unblick bat mich erschreckt, benn er brach. te ein fonderbares Bild in meinen Ropf, ich tann mich aber nicht erinnern, welches. Francesco ift falt und jurudgezogen. Alle Uebrigen, bie ich fonft baufig ben Undrea fab, thun, als tennten fie mich nicht. - D Simmel, welche Urfache fann es geben, bag Undreg mich nicht fprechen will! Goll dieß ber Golufftein meines truben Lebens werden'? So fcaal und nuchtern follte fich nun alles enbigen? - O nein, es ift nicht moglich, er wird mich endlich vor fich laffen, und gefcabe es auch nur, um meines Unbringens los ju merben. 3ch weiß jest feinen meiner Ginne recht ju gebrauchen, fast ohne Bewußtseyn geb' ich umber. - Erbarmen Gie fich, Rofa, und tommen Gie tu mir nach Rom, bann wird alles gut werben, bann wol-Ien wir bende Undrea mit Bitten befturmen : Eommen Gie ja.

<del>1111333</del>0<del>444111</del>1

## William Lovell\_an Rosa.

Rom.

Ich fann Ihnen faum schreiben. — Warum find Sie nicht gekommen, ober warum haben Sie mir wenigstens nicht geantwortet? — Ach, wozu diese Fragen?

Ich habe Unbrea gesprochen. Mit Zittern ging ich gestern wieder hin; man sagte mir, ich könne hinein treten. Nur in wenigen Romenten meines Lebens bin ich von einer Freude so ganz und gar burchbrungen gewesen, so sehr durch ein plögliches, unerwartetes Entzücken überrascht. — O wie theuser, wie unaussprechlich theuer hab' ich diese Freude be bezahlen mulsen!

Ich trat in Andrea's Zimmer. Er lag auf einem Ruhebette und schrieb; er hob die Augen bey meinem Eintritte nicht empor. Er war sehr eingefallen, sein ganzes Gesicht war nur ein Scelet von seinem ehemahligen, die Augen brannten heftiger als je. Ich wagte es nicht, mich zu regen, ich vergaß, daß ich sonst vertraut mit ihm gewesen war, ich stand in ehrerbiethiger Entsernung. Endlich besmerkte er mich, oder er hörte vielmehr nur auf zu schrieben. — O Rosa, mit welchem Blicke durchbohrte er mich! Es war, als menn sich meine Seeste in mir surchtsam zusammen krümmte, so entsesslich ward ich von diesem durchschneibenden Blicke gestroffen. —

Mun, Lovell? fragta er mit einer matten Stimme.

Ich mußte nichts zu antworten; ich fing an zu zittern. Alles, was ich je gedacht hatte, ging in rafchen, verwirrten Zugen durch meinen Kopf. Ich. mußte mich nicht zu faffen.

Bas willft bu? fragte er mit einer eifigen Bintertalte, mit einem verbammlichen, ichanblichen Tone, als wenn er mich neden, und unserer ebemahligen Bertraulichfeit spotten wollte.

3ch fonnte mich nicht langer halten: ich mußte laut weinen. Unbrea! rief ich, aber er konnte nur mein Schluchzen horen, fo fehr erftickte ber Lon in fich felber.

Du weinft? fragte er lachelnb.

Soll ich bas nicht? rief ich aus; bin ich nicht gang elend? —

Elend? — Und, — o Rosa! hören Sie's, fühlen Sie's, wenn es eine andere Menschenbrust, so mie ich, fühlen kann, — o Rosa, nun sing er an so saut und so gräßlich zu lachen, daß es mir durch Mark und Bein drang, daß sich mir die Haare aufrichteten. — Hab' ich mich wohl schon je in der Welt so fremd gefühlt, als in diesem Augen-blicke?

Ich wußte nicht, ob ich rafete, ob Anbrea wahnsinnig sen; er lachte noch immer fort, und seifrig, als wenn er mit diesem Lachen ber Menscheit ben Kauf aufkundigen wollte. — Mein Entzsehen war ihm ein Spaß, meine tobtliche Lobes-blaffe ein luftiges Spiel.

Bie ich zur Thure wieder hinaus gekommen bin, weiß ich jest nicht, aber ich ftand ploglich braufen, bann war ich auf ber Strafe, und frembe Menschengesichter rannten vor mir vorüber, und alle waren mir lieber und verwandter, als Undrea's Blid.

Wo ift nun alles bin, was ich boffte und wünschte? Zukunft und Bergangenheit sind erlosichen, und die Spuren von bepben gleich unsichtbar. — Rann ich jest etwas anders thun, als ftersben? — Doch, auch bazu gehört Rube.

-<del>11113-3</del> 0 <del>4 4 1 1 1 1</del>

ı 3.

Mortimer an Eduard Burton.

Roger : place.

Daß Sie gludlich, baß Sie zufrieden sind, erfabre ich aus jedem Ihrer Briefe, basselbe muß ich
Ihnen antworten, wenn ich aufrichtig senn will,
und daß nur ber gludlich seyn kann, ber vom leben nicht zu große Erwartungen hegt, und in seinen Forderungen bavon, und in seinen Borstellungen von sich bescheiden ift. Dieß lettere werden Sie
mir vielleicht nur zum Theil zugeben wollen, aber
wer hat doch schon etwas Rechtes gefunden, der
recht weit aushohlte? Nur der arme Sunder soll
recht in sich gehen, um sich zu bessern: der Stolze,
auf sein Genie Vermessene, der sich recht in sein
Gemüth vertiefen will, um die Größe seiner Schage kennen zu lernen, kommt immer verunglucht und
bettelarm zurück. Also, mein Freund, bekenne ich

mich hiermit ju bem großen, vielfach verachteten Orben ber Mittelmäßigen, ber Rubigen, ber Durftigen. 3m Dagigfenn, im Refigniren liegt jenes, was bie Enthufiaften nicht Glud nennen wollen, und bem ich boch feinen anbern Rabmen zu geben weiß. Das Ochwelgen an ben Rraften bes Gemuthes ift die unerlaubtefte aller Berichwendungen, Die. folimmfte aller Berberbtbeiten. Freplich wohl ift. nun alles, was ich erlebt und erfahren babe, ein Regatives; und wenn ich mich manchmabl vor ben Spiegel ftelle, und ju mir fage: ba fiebst bu nun ben vortrefflichen herrn Mortimer, ber fo viele gander gefeben, und Menfchen gefannt, ber fo mandes Rluge gebacht, gelernt bat, - fo muß ich über mein Bilb im Spiegel, und über mich felber lachen. 3d erinnere mich bann ber untabligen Entwurfe und Borfage, ber fo icon berechneten Dlane fur mein Leben, ber mannichfachen Bemerkungen, bie ich über ben Menfchen in meiner Geele nieber geschrieben, und wieder ausgestrichen habe. Unfer Leben ift nichts, als ein ewiger Rampf ber neuen Einbrude mit ber 'eigenthumlichen Bilbung unfere Beiftes : wir glauben oft, bag unfer Charafter auf immer eine neue Benbung nimmt, und plotlich find wir bann wieder eben fo, ebebem waren. 36 babe mid über alle Beiratben luftig gemacht, bis ich felbft beiratbete; nun glaubte ich .- gabe es nichts Ernftbafteres in ber Belt,

und jest ware es mir boch wieder möglich, in die unschuldigen Scherze mit einzustimmen. Es gibt eine Urverfassung in und selbst, die nichts zerkören kann, sie wird plöslich wieder da senn, ohne daß wir es selbst begreifen können, wie wir und so schnell in einen alten, fast vergessenen Menschen wieder haben umandern können. Daß wir aber mit einem gewissen neuen und bessern Verstande zu diesser alten Versassung zurück kehren, glaube ich selbst, denn sonst müßte man ben diesem zirkelmäßigen Lesben in Verzweissung fallen; aber so liegt- in diesem Wiederkehren ein großer Trost, der, daß wir und innerlich nie aus den Augen verlieren können, so wiel wir uns auch manchmahl außerlich bemühen, es zu thun.

### William Lovell an Rofa.

Rotte

So ift es benn nun aus? völlig aus? — Ich weiß mich noch immer nicht zu fassen. Ich möchte taut schreyen und klagen, ich möchte es in die ganze weite Natur hinein heulen, wie elend ich bin. — O, wie unbeschreiblich nüchtern und armselig endigt sich alles, was mich einst in so hohe Begeisterung setze, was mir eine so selige Zukunft aufschloß. — O, ine wilde, blinde Wuth-ergreift mich, wenn

ich baran benke, wenn ich mir alles und jeben Umsstand von neuem in die Seele zurück rufe: eine Rasserep erschöpft nicht alles, was ich fühle, es gibt keine Zeußerung bafür, die menschliche Natur konnste sie nicht aushalten, so wie ich meinen Schmerzund Verluft darstellen müßte.

Und warum bas? werden Sie fragen. — Ach, Rofa, bey Ihnen ift es blofe Neugier, die so fragt. — Sie sind ein glücklicher Mensch. Ich kann mein Unglück an den Gefühlen keines andern Wesens ermessen. — So horen Sie dann: — Andrea ift tobt. —

3d fab ibn fterben. — Mie babe ich einen Menichen in feiner letten Stunde fo gefeben. lacte, und vermunichte bann fich und die Belt, er fcien felbft den Tod und feine Budungen ale ein laderliches Doffenfpiel anzuleben, bas feine Mufmertfamkeit verdiente; er verbarg und unterdrückte fein Rittern, er ichien bie Angft bes Lobes ju besiegen. -Ueber mein gerriffenes Berg, über meine germalmte Bludfeligfeit lachte er immer wieder von neuem, und fagte, bas alles fame mir nur fo vor, weil ich ein Marr fen. Dann fionte er wieder bazwischen, und nannte ben Dabmen Gottes mit bebenben Lipven, unb folug bann wieber ein belles Belachter auf. fonnte mich am Ende nicht mehr finden, wo ich war, in einem Wahnsinnstaumel war ich von ber Erde und aus mir felber binaus geruckt, ich tonnte

juleht mit kaltem, starrem Auge die Todeszuckungen Undrea's betrachten, sein pochendes Herz, sei=
ne schwer arbeitende Brust. — Als wenn ein fremdes, unbekanntes Wesen in ihm hämmerte, und
zum Tageslichte heraus wollte, so lag er mit seis
nen Krämpfen vor mir da, und ich lachte am Ende
selbst über die seltsamen Verzerrungen seines alten
Gesichtes. — Und nun-war er todt. — Rein
Athemzug, kein Pulsschlag mehr in ihm: es graus
te mir nicht, ich entsetze mich nicht vor dem Leichs
nam, und doch stärzte ich mit bebendem Knie zum
Zimmer hinaus.

Und nun fühlte ich's mit aller Gewalt bes gangen schrecklichen Gefühls, — baß nun alles aus sen, — feine Wiederkehr einer Empfindung, kein Zittern und Zagen, sondern alles eine dumpfe, nuchterne Gewißheit; alles in ein jammerliches Grab hineingesunken, was einst mein war, und mein werden sollte. — Fühlen Sie's, Rosa? — Nein, es ist nicht möglich.

Dich konnte — ach, was? — wahnsinnig werden! sterben! — sonft feb' ich nichts. —
3ch drobe mir felber, um vor mir felber zu zittern,
ich fuble mich bis in mein innerstes Wesen hinein
vernichtet, bis in die lette Tiefe meiner Gedanken
zerstört.

Bollen Gie mich befuchen ? - Gie werben es nicht thun, weil ich Gie nicht unterhalten fann.

— Ich weiß nicht mehr, was ich empfinden foll: alles in der Welt kommt mir gleich armselig vor, und so ist es auch. Aber warum es gerade so kommen mußte? So, wie ich es am wenigsten erwartete?

D Rofa, wie herzerhebend mußte jest das Gefühl fenn, fich als einen recht großen Bofewicht zu kennen; fich felbst zu fürchten und zu achten: dieß Glud war mir nicht gegonnt. —

Wollen wir in Gefellschaft sterben ?

15.

#### Eduard Burton an Mortimer.

Bonffreet.

Meine Betty hat mir eine Tochter geboren, die wir Umalie genannt haben. Das leben thut sich ben mir immer enger zusammen, ich habe alle Reisfen, und alle meine jugendlichen Plane aufgegeben, jedem glanzenden Glücke entsagt, aber eben dadurch eröffnet sich mir eine immer hellere Ebene, die Aussicht ber Zukunft wird lichter und erfreulischer. Unglück und Schmerz sind wie ein heftiger Regen, der zwar die Pflanzen niederschlägt, sie aber nachher nur besto frischer wieder aufrichtet: so ist es auch vielleicht mit mir und mit meinen Empfindungen gewesen. Lovelle Schicksal wird mir immer wie ein Gewicht in meiner Seele liegen, und

fo bie Spannung berfelben erhalten. Ich habe von ihm viel gelernt, ich habe gefehen, wie leicht bloßer Eigenstinn und die Sucht, etwas Besonderes zu fepn, ben Menschen viel weiter locken können, als er anfangs gedacht hat, ich bin baburch gegen die Unglucklichen toleranter geworden, die wir oft zu schnell und zu strenge Bosewichter nennen, da wir ihnen nur ben Nahmen der Thoren beplegen sollten.

Bir muffen irgend ein Mittel ausfinden, lieber Mortimer, um uns ofter ju feben; wie mar' es, wenn Sie bas nahgelegene Baterhall von mir ju einem billigen Breife tauften, und 3br Roger - place einem anbern überließen ? Dann maren wir gang nabe Machbarn, bann tonnte ich Gie recht genießen. Je mehr ich barüber nachbente, je fefter wird ber Bebante ben mir, fo bag es mir febr mebe thun murbe, wenn er Ihnen miffiele. 36 babe bas Gut in einen beffern Stand fegen laffen, ber Garten, ber fonft gang verwildert mar, ift wieber eingerichtet, bie Gegend um Baterball ift ben weitem iconer und intereffanter, als bie um Roger : place; furt, Gie feben mohl ein, ich mochte Gie gerne überreden. Untworten Gie, lieber Freund, mas Gie über meinen Borfdlag benten.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Mortimer an Eduard Burton.

Roger : place . .

No muniche Ihnen Glud, und zwar recht ron Bergen. Bir fonnen jest ein recht icones Paral-Ie Leben führen, und fo langfam und unvermerkt in bas Alter binein friechen. Es gibt eine Periode im Leben, in ber ber Mensch ploBlich alt und reif wird; ben manchen Menfchen bleibt biefe Periode freplich gang aus, fie bleiben immer nur Gubalternen in ber großen Urmee, ihnen ift es nie vergonnt, ben Plan und die Abficht bes Bangen ju überfeben, fonbern fie muffen fich unter elenben Dluthmagungen und laderlichen Sypothefen abqudlen; fie werden immer fortgetrieben, obne baf fie wiffen, wobin fie kommen; ich glaube, daß wir bende uns freger umfeben tonnen, und jest in ben Bufallen felbft bas Nothwendige entbeden, bie Rechenschaft von ibnen zu fordern verfteben, warum fie fo und nicht anders eintreten. In fo fern bie Runft, gludlich ju fenn, bie Runft ift, ju leben, in fo fern befigen wir biefe Runft.

Sie haben boch auch ben Vorsat, fich ben ihrem Rinde nicht auf eine sogenannte gute ober feine Erziehung einzulaffen, keine von den jegigen Moden mitzumachen, die schon die Rinderseelen im achten Sahre mit Eitelkeit fullen, und sie durch diese ver-

berben. 3d babe beichloffen, meinen Georg gang einfach aufwachsen ju laffen, ich boffe, er foll auf bie Urt am erften ein guter und einfacher Denfc merben ; Rinber merten nichts leichter, als wenn fie mit einer gewiffen Bichtigfeit behandelt werden; dien ift die Urfache, warum viele fich ichon frub felbft febr wichtig vorkommen, jede Art von Uffectation wird baburch ben ibnen erzeugt, fie balten fich fur Genie's und außerordentliche Menichen, und benfen nie baran, fich und ber Belt Beweife bavon zu geben. 3ch bin überzeugt, bag Lovell von feinem Bater mit zu vieler Gorgfalt erzogen murbe, und bag bieg bie erfte Quelle feiner Thorheit und feines Unglud's war. Die Liebe ber Meltern artet gar ju leicht in etwas aus, bas feine Liebe mehr ift, fonbern an laderliche Biereren und Beichlichfeit grangt, besonders wenn fie nur ein einziges Rind baben, bieß foll bann mit allen Bortrefflichfeiten überladen werben, es barf fich nicht ber fleinften Bugluft bes gemeineren Lebens aussegen, bie boch fo oft bagu bient, unfern Beift abgubarten, und ibn mannlich ju machen, und baber tommt es benn, daß wir an biefen Sonntagegefcopfen mei= ftentheils fo wenig Energie und Rraft bemerken; ein Menich, ber Geschwifter bat, ift icon begme= gen gludlicher. 3d wurde offenbar nur befmegen beffer als meine gestorbenen Bruber, weil mich meine Meltern vernachläffigten , ja fast verachteten : fie

glaubten, ihre Sorgfalt sey an mir boch verloren, und baber gaben sie mir die Erlaubniß, mich selbst erziehen zu durfen; ich erzog mich frentlich durch Ungezogenheiten, aber immer noch besser, als ganz verzogen zu werden. Ich ward häusiger gedemuthigt, als meine Brüber, und eben baburch stolzer; ein gewisser Stolz ist die Feber, die ben Menschen in den Gang bringt, die den Wunsch in ihm erzeugt, von keinen fremden Meinungen und Gesichtern abzuhängen, und die ihm die Kraft gibt, diesen Wunsch sich selber zu erfüllen.

Wenn wir nun alt find, erleben wir vielleicht bie Freube, bag unfere Rinber fich verheirathen. Doch, ich will mir bas nicht in ben Ropf feten, wenn biefe Rinber nicht felbft auf ben Bebanten fommen follten, wenn fie nabinlich bie Beit erleben, in der ber Mensch fic verlieben muß. Man follte überhaupt feine Plane fur bie Rufunft machen, am wenigsten folde, beren Musführung nicht von uns felber abbangt. - 36 bemerte aber, bag ich, feit ich Bater geworben bin, unaufhörlich in Gentengen fpreche; eine Sache, bie ich fonft nie an einem anbern Menichen leiben konnte, benn es ift im Grunde nichts weiter, als bie Oucht, fich felbft immer in fleine Stude ju gerfagen, und beftanbig. Proben von unferer Bortrefflichfeit berum ju reichen : unfern Beift in vielen Gilbouetten abzugeichnen, und biefe bann aus bem Renfter an bie Borübergehenden auszutheilen. Dieß ift bie Schwäche, woburch manche Menschen so unausstehlich werden, als ein moralischer Schriftsteller im Umgange nur seyn kann, ber uns immer seine langstvergessenen Bücher repetirt.

Best will ich auf Ihren Borichlag fommen. Der Bedanke ift mir gewiß eben fo erfreulich, als er Ihnen nur immer fenn tann, benn ich mare bep= nabe icon ben bem Berfaufe von Baterball fo unverschamt gewesen, Gie ju überbietben, boch es ift beffer, bag es nicht gefcheben ift, benn ich fann es jest auf eine ehrlichere Art befommen. Roger : place tann ich gerade jest unter febr vortheilhaften Bedingungen verfaufen, und alles vereinigt fich, um mich ju bewegen, nach Baterhall ju zieben. Umalie bat fich zwar an ben biefigen Aufenthalt febr gewöhnt, und fie liebt ibn gewiß außerorbentlich, indeffen bat fie mir boch icon ibre Einwilligung gegeben: fie freut fich ebenfalls febr, Ibrer liebenemurdigen Gattinn naber ju fommen. - Rurt, ich reife morgen ab, um Gie ju besuden, Baterball ju feben, und mich mit Ibnen über bie Bedingungen ju vereinigen : ich bente aber baran, bag ich eben begmegen biefen Brief bier abbrechen fann.

\*\*\*\*\*\*\*

17.

### Ralph Blacftone an Thomas.

Bonftreet.

Es ist mir sehr lieb zu hören, lieber Thomas, daß er in Waterhall fertig ift, er tann fich alfo aus biefem Grunde jur Abreife nur immer fertig maden. Sier bat fich indeffen manderlen jugetragen, was mobl große und betrachtliche Beranderungen nach fich gieben burfte. Bor allen Dingen muß ich ibm nur melben, bag ich jest Grofoater bin, und mein Ropf mit allerband wichtigen Gebanten angefullt ift. Es ift eine junge Lochter, die meine Betto jur Belt gebracht bat, und ich überlege eben jest immer, wie man fie mobl am beften ergieben konnte. Das wendet meine Gedanken nun von dem Barten und von ben Baumidulen ganglich ab, benn eine junge menfoltde Geele ift ein garterer und befferer Baum, ber ben Menichen naber angebt. Ich babe meine Lochter, wie die gange Welt fagt, febr gut erzogen, ich werbe baber auch wohl noch im Stande fenn, einen fleinen Enfel zu erzieben. Alles bieg bat mich bewogen, einen Entichluß gu faffen, ber ibm., Thomas, gewiß febr lieb fenn. wird : ich will ibm nabmlich funftig gang allein bie Einrichtung und Bearbeitung bes Bartens überlafe fen , ich behalte mir nur die Jagd vor , um bort fo ju icalten und ju malten, fo wie es mir gut buntt.

Much habe ich noch einen anbern Plan entworfen, nahmlich ben, die biefigen Fifchteiche ju verbeffern : wir muffen oft Rifde aus fernen Gegenben tommes laffen, und bas ift febr unangenehm, fie baben bann ben weitem nicht ihren guten und naturlichen Gefchmad; bem Uebel muß auf irgend eine Urt abgeholfen werben, und ich weiß es auch fcon, wie ich mich bagu anstellen will. Bielleicht weiß er mir einen tuchtigen Mann vorzuschlagen, ber unter meiner Aufficht bie Beforgung über fich nehmen tonnte. - Romm' er jest übrigens nur nach Bon= ftreet, ober vielmehr bleibe er nur ba, bis wir ibn abboblen, benn wir Mlle werben binreifen, und Berr Mortimer noch obenbrein mit uns, benn unter uns gefagt, ich babe ein Bogelden fingen boren, bag herr Mortimer bas gange Gut Baterball gefauft bat; boch, bas bleibt in ben erften brep Tagen noch unter uns, bis es ibm abgetreten wirb, welches febr balb geschehen foll. Es ift uns um eine gute Befellicaft in ber Rabe ju thun, und baju ift herr Mortimer gang ohne Zweifel ein febr tuchtiger Mann. - Wegen feiner Berbienfte, lieber Thomas, foll er auch Bulage bekommen, und wenn er es municht, eine gang ftille und ruhige Penfion genieffen, benn er ift icon alt, muß er wiffen; und wenn ibm ber Garten nicht gar ju febr am Bergen liegt, fo mag er nun nur bie gange Arbeit weg.

werfen. — Lebe er recht mobl, bis wir uns perfonlich wieder feben; mein Schwiegersohn lagt grußen.

18.

### William Lovell an Rosa.

Ront.

Mun ist es entichieden. — Es fehlt nichts weiter. Ich kann mich nun hinlegen und sterben, benn alles, alles ist vorüber. — Lesen Sie das bengelegte Paket, es ist von Undrea, es ist sein Testament, in dem er mich undarmherzig verstößt, in dem er nichts von mir wissen will. — Es-ist wahrschein-lich dasselbe, woran er noch in seiner Krankheit schrieb, als ich ihn besuchte.

Rann ich noch etwas sagen, ober auch nur benfen? — D Gott, ich bin aus bem Reiche ber Schöpfung hinaus geworfen. — Lesen Sie, und
fühlen Sie bann, wenn es möglich ist, wie jedes Wort mich zermalmt hat. — Ich, Rosa! — Es
ist, als wenn ich zuweilen über mich seiber lachen
und spotten könnte. — Weinen kann ich nicht, und
boch wurde es mir wohl thun: — ach, jest ist alles einerlen.

••••<del>•••</del>•••••

Ginlage bes vorigen Briefes.

Ich erwarte beine Burudfunft, Lovell, und bie babin will ich fur bich biefe Auffage foreiben, ba-

mit du endlich die so sehnlich gewünschte Erklärung erhaltst. Du hast Recht, wenn du glaubst, daß es nicht möglich sep, immer unter Traumen umberzugeben, daß der Geist endlich nach einer trockenen Uederzeugung schmachtet, und diese soll dir auch jest werden. — Ich habe alle beine Briefe an Rossa gelesen, und alles hat mich in meiner Meinung von dir bestätigt; ich habe dich jest kennen gelernt, und du sollst nun auch erfahren, so viel es mögslich ist, wie ich beschaffen bin.

Du wirft aber alle meine Gebanten vielleicht zu ernsthaft nehmen, und fie eben barum weniger verfteben : es ift febr beine Gade, aus allgu großer Befrigkeit in einer Sber einen gang anbern Bebanten ju finden, als ber Unbere gemeint bat. Du geborft ju jenen Lefern, bie in allen Buchern nur fich felber fuchen, und nicht bie Sabigfeit befigen, fic in frembe Befen binein ju benten. - 3ch boffe, bu follft burd einige Dadrichten erfduttert, burd manche Bedanken follft bu fluger merben, und wenn benbes geschiebt, will ich meine Reit und Dabe nicht bereuen. - Meine Krankbeit zwingt mich zu irgend einer Beschäftigung; ich will bir also biefe Papiere als ein Denkmahl von mir jurud laffen, als ein Teffament, als die Erbicaft felbit, die bu von mir erwarten fannft.

Meine Jugend. So wisse benn, daß ich Waterloo beiße, und ein Englander bin. Ich bin mit beinem Freunbe Burton nabe verwandt, benn ich bin ber Oheim
feines Vaters, du fenust durch beinen Nater vielleicht schon meinen Nahmen, ja du mußt fogar oft
mein Gemählbe gesehen baben, welches in einem
von euern Zimmern hangt.

Ich habe schon seit lange barauf gebacht, meine Geschichte kurz nieder zu schreiben, nur habe ich
noch nie eine gelegene Zeit dazu finden können; jest, da ich nichts zu thun habe, da alle meine Bekannten mich verlaffen, will ich mir die Bergangenheit zurück rufen, um mit ihr und mit mir felber zu tändeln, so wie ich bisher mit den Menschen
spielte. —

Mein Bater war ein rauher und ftrenger Mann, ich war sein einziges Kind. Er hatte sein Bermsgen in der Nevolution verloren, er lebte daber auf 
bem Lande außerst sparsam und eingezogen, die Listelteit und die Pracht der Welt kannte ich nur vom 
Sorensagen. In einem einsamen Thale wuchs ich 
auf, und kast immer mir selbst überlassen, entwisdelten sich in meiner Geele wunderbare Träume, 
die ich für die Wirklichkeit ansah. Frommigkeit erfüllte mein Herz, ich war in einem beständigen, anbächtigen Taumel, es verging alles vor meinen Sinnen und Gedanken, wenn ich mir Gott und die 
Unsterblichkeit vorzustellen suchte. heilige Stimmen 
liesen oft burch den Wald, wenn ich allein bort.

lag, alle Wipfel vereinigten fich bann gu einem lei= fe braufenden Chor, und ber Gefang ber Bogel erschallte munter bazwischen, wie ein Beltgefang ber weltlichen Freuden mit bem Gegen bes Simmels. 36 folummerte oft ein, und faßte bann bie groß= ten und frommften Entichlieffungen; bann bob ich meine Banbe kindlich jum himmel empor, und alle Gefühle gerrannen in meinem Bergen; und vereinigten fich in einen Punct. Thranen ffurgten bann aus meinen Augen, und enbigten fo meinen boben Laumel. 3ch hatte von der großen Liebe Gottes fie ben Menichen gebort, und bieg Gefühl bielt ich fur diese Liebe, benn es mar, als wenn mein Berg ein maanetischer Mittelpunct mare, ber vom Simmel unwiderfteblich angezogen murbe, und ben bie forperlice Bulle taum noch auf ber Erbe jurud bielte. Mein Bater war felbft im Alter fromm geworben, und feine Gefprache bienten febr bagu, meine Dbantaffe noch mehr ju erhigen. 3ch fann fagen, bag ich in ben überirbifchen Regionen fo einheimisch murbe, wie in unferm Garten, bag mir bie feltfamften Traumerenen fo gelaufig wurden, wie meine Rinberfpiele, und bag ich mich mit ber rubigften Giderheit fur die frommfte und auserwähltefte Seele bielt, die dem bochften Engel nur die Sand biethen burfte, um gleich mit ibm in Brubericaft gu treten.

#### Enthufiasmus.

Ich hielt mich in meinem Sinne, wenn ich bie Geschichte, ober andere Bucher über Menschen las, für einen ganz vorzüglichen Geift. Ich traute teiner andern Bruft die Empfindungen zu, die wie eine sanft wechselnde Musik in meinem herzen auf und nieder stiegen. Diese Vorstellungen hoben mich über die ganze Natur hinaus, ich vergaß alle Durfetigkeiten des Lebens, und war nur in remen Strahlen einheimisch.

Fast jeden Menschen beherrscht in ber Zeit, wenn er vom Kinde jum Junglinge übergeht, ein hober Enthusiasmus, ber ist glücklich, ber sehr schnell ben Zirkel aller tauschenben Empfindungen burchläuft, um enblich, wenn er die Runde gemacht hat, sich selber anzutreffen. Die hohe Reitsbarkeit dient dazu, uns in tausend Thorheiten zu verwickeln, aber auch, uns über diese Thorheiten zu belehren; je feinere Sinnlichkeit ein Mensch besitht, um so eber ist es ihm möglich, recht früh klug zu werden.

Ich möchte ben jugenblichen Enthustasmus, so wie manches andere im Menschen, nichts als eine Anlage nennen, die sich jur Geschicklichkeit ausbisten läßt. Es ist eine Kunft, die man sich burch Uebung erwirbt, keine von den Armseligkeiten zu erblicken, die uns in der spätern Zeit oft zuruck, und auf der Erde festhalten, wenn uns eben ein

fliegender Taumel ergreifen will; wir stellen in ber Jugend alles in einen dunkeln hintergrund, was vor une hin die schone Aussicht verdecken konnte. Man nimmt sich nur vor, ein großer Mensch zu werden, so lange man die Menschen und sich selber nicht kennt: es ist ein Spiel, das unserhaben vorskommt, weil wir uns so lange zwingen, dis wir es so sinden. Dem kalteren Menschen erscheint der Enthusiasmus gerade fo, wie berjenige, der kein Spiel versteht, denen zusieht, die sich mit vieler Ausmerksamkeit mit einem schafsinnigen Kartenspiele beschäftigen.

Der Enthusiast meint, die ganze Belt fep nur barum ba, um seine Entwurfe barin auszuführen, die Welt sep nur barum so sonderbar aus Uebeln und Vortrefflichkeiten zusammengeset, damit er burch die Ueberwindung der Schwierigkeiten ein destto größeres Verdienst erringe. Er wurde nicht mehr gut sepn wollen, wenn es leicht ware, gut zu sepn, und wenn es alle Menschen mit ihm zugleich waren.

#### Liebe.

Bey ben meisten Menschen ift ber Enthusiasmus für das Große und die Tugend nur eine Borbereitung zur Liebe, es ist derselbe Trieb, der sich in die Allgemeinheit verliert und Ideen sucht, weil er keinen Gegenstand vor sich hat, die Liebe verarbeitet die Menschen eine Zeit lang, und führt sie nachber zur Ginntichkeit, einem Wege, auf bem fie' verständiger, aber auch weit größere Thoren als vorher werben können. Es ift ber Kreuzweg, auf bem die Meisten fich in verwickelten Irrgangen verslieren und umzukehren glauben, wenn sie immertiefer in die Wildnis hinein rennen.

Mein Vater starb, als ich sechzehn Jahre alt war, ein tauber Schmerz erdrückte und versinsterte meisnen Geist, ich glaubte alles verloren zu haben; ein Irrthum, ben seber Mensch benm ersten Versluste begeht, weil er noch nicht in ben Wecht; seil bes Lebens eingelernt ist. — Ich trieb mich lange in der Einsamkeit herum, um meinem Schmerze nachzuhängen und aus ihm nach der ersten Betäusbung eine Art von Kunstwerk zu bilben, in welschem ich mir wieder gesiel. Ich zog nach und nachmeine vorigen Ibeen in meinen sesigen Zustand. hinein, und so war es, als wenn sich ein sanster Mondschimmer über mir bilbete, in dessen melanschlischer Dammerung ich gerne wandelte.

Ich lernte eine Familie in ber Nachbarfcaft ten= nen, ober vielmehr, ich besuchte fie nur fleißig, weil mein Bormund mich bort eingeführt hatte. Antonie, die einzige Tochter bes hauses, senkte: nach kurzer Beit alle meine Aufmerksamkeit aufsich; die Dammerung um mich ber ward immertraulicher, und ich hatte am Ende meinen Schmerz. vergeffen, indem ich immer noch febr ungludlich

Mein ganges leben bekam einen neuen Schwung, und es ward mir auf eine andere Art lieb. Alle meine großen Entwurfe fielen jufammen, meine große heroische Biographie froch in einen Seufzer ein, ein einziger holdfeliger Blick erfüllte alle meisne Bunfche.

In diefer Zeit ift man von allen Frauengimmern. gern gefeben, weil man fie verebrt und fur gottliche Wefen balt; fie find immer in ber Gefellicaft eines jungen, unerfahrnen Menichen gludlich und unbefangen; je blober, je verlegener er fich nimmt, je lieber ift er ihnen, wenn fie ibn öffentlich auch noch fo febr verfpotten. Alle ich in mehreren Ramilien bekannt marb, war ich ben allen Frauengimmern eine orbentliche Mobewaar; alle bilbeten fich ein', daß fie mich erzieben wollten, um mich ju einem gang vorzuglichen Menfchen ju machen, jebe' entdocte in mir Salente, Die fich unter ihrem boben Gous gewiß vortrefflich in mir entwickeln murben. Es ward nun an mir fo fein erzogen, bag ich es fogar in meiner bamabligen Berftandesbidbigfeit bemerfre, man wandte alles an, um mich eitel und verfehrt ju machen, meine Ergieber arbeiteten recht mubfam babin, bag ich fie verachten mufite, weil fie eine noch bobere Berehrung von mir erzwingen wollten.

Untonie war bas einzige Mabden, bas ficht nicht um mich ju fummern ichien. 3ch borte fo oft mit Berachtung von ihr fprechen, bag ich mir felbit am Ende einbilbete, fie mare mir verachtlich ; man' fagte von ibr, baf fie feinen Berftand befite, und fo fcbien es auch, benn fie fprach nur felten und febr furchtsam mit, wenn bie Uebrigen ibre feinen Bedanken auf eine glangende Art entwickelten. Wenn ich allein ben ihr war, fühlte ich mich aber auf eine unbegreifliche Utt ju ihr bingezogen, im einfaltigen, faft finbifden Gefprache wurde mir bann ber Berftand aller llebrigen weit gurud gerudt, fie intereffirten mich bann nicht, ich konnte fie felbft in ber Erinnerung nicht achten. 3ch wunderte mich fo oft uber biefe feltsamen Biberfpruche, ich überlegte in: der Einsamkeit, wodurch ich so wunderbar gestimmt werden tonne, baf ich immer bie entgegengefette Geite fande und fie jedesmabl fur die mabre hielte. In furger Beit war biefer Biberfpruch in mir geboben, benn ich gab mich gegen meine Ueberzeugung Untonien gang bin, die Befellichaft aller übrigen Menfchen mar mir fcal und ermubend, ich lebte nur fur fie, ich bachte nur fie, ich traumte nur von ihr. - Gelbft jest in ber Erinnerung tonnt' ich mir, ein achtzigjähriger Greis, jene icone Beit jurud munichen.

Meinem Ohre gab die ganze Natur jest nur einen einzigen Son an, es war als wenn die Poefie mit himmelbreiten Flügeln aber bie Belt hinraufchte, und Sonne, Mond und Sterne anrahrte, bag fie tonten: alles Bolf flund unten und ftaunte aufwarts, vom neuen Glanze, von ber nie gehörten Harmonie betaubt und verzaubert.

Ohne baß ich oft vernahmen mas ich fagte, konnte mich ber bloße Ton ihrer Stimme in Entzücken versegen, alle meine Gebanken schliefen gleiche sam in Blumen und in sugen Tonen, meine Seele ruhte in ber ihrigen aus, und in einem Elemente, das fur ben Menschen zu fein ift, schwamm und spielte ich umber.

Meine übrigen Freundinnen faben nun mis Sohngelachter auf mich hinab, fie gaben mich verstoren, und meinten, ich werde nun eben so einfaletig bleiben, als es meine Geliebte sep.

Ich munichte taufend Mabl fur Aptonien fterben zu können, für fie irgend ein Berbienft zu erringen. Ich munichte fie arm und in Unglud, um fie zu retten, in Todesgefahr, ich flehte, daß wenn fie mich nicht lieben könne, so wie ich fie liebte, ber himmel fie möchte sterben laffen, bamit ich bann Rube hatte, bamit ich auf ihrem Grabhugel so lange weinen könnte, bis ich ihr nachsturbe. — Der Mensch kann nie in irgend etwas groß sepn, ahne zugleich ein Thor zu sepn.

3ch bemerkte nur zu bald, baß fie mich nicht liebte: fie mar zwar immer freundlich gegen mich,

und mehr wie gegen manchen Andern; allein sie war mit mir nie in Verlegenheit, sie errieth mich, und boch kam sie mir nicht entgegen, in jedem Worte, das sie sprach, fühlte ich es innig, daß sie mich nicht liebe. Alle meine Empsindungen peisnigten mich mit Folterschmerzen, ich wußte nicht, was ich wollte, ich begriff nicht, was ich dachte, alles war im Widerspruche mit sich selber, die Natur umber ward wieder stumm, die durre Wirklichteit kroch wieder tangsam und träge aus ihrem Winkel hervor, in den sie sich versteckt hatte; es war, als wurde das Instrument mit allen seinen klingenden Saiten in tausend Stücken geschlagen.

In einer recht vertraulichen Stunde geftand fie mir nun felbit, bag fie mich nicht lieben konne, weil fie ichon an einen reichen jungen Mann verfprochen fep, bem fie ihr ganges herz bingegeben babe.

Mes in mir lofte sich auf. Ein tauber Schmerz faß in meinem Bergen, und behnte sich immer weiter und weiter aus, als wenn er bas Berg und die Brust gersprengen wollte, und boch kam ich mir zugleich albern und abgeschmackt vor. Ich verachtete nieine Thranen und Seufzer, ich hielt alles in mir für Affectation, alle lebendige Poesse sing weit von mir weg, alle Empsindungen zogen vorüber wie etwas Frembes, das mir nicht zugehörte.

Der Liebhaber kam, um fie abzuhohlen. Sie reifte ab, und bachte nicht baran, in-welcher Ein-

samkeit sie mich zurück ließ: ich hatte ihr noch felsber alles zur Reise einpacken helfen. Die Zimmer waren ausgeleert, und in der Mitternachtstunde ging ich dem öden Hause vorüber, und hörte nur noch darinnen eine Wanduhr, die ewig und sangweilig ihre wiederkehrenden Schwingungen abmaß. Es war mir, als hörte ich den Tact, der kalt und empfindungslos das menschliche Leden abmißt: ich ahndete im voraus den Gang der Zeit und alle die trüben Veränderungen, die sich träge in der Einsförmigkeit ablösen und gähnend wieder kehren.

### Melandolie.

Es ift, als wenn die Liebe wie ein Frühlings= fcbein in ben Borbof unfere Lebens bingelegt mare, bamit wir die icone Empfindung in uns recht lange nabren und fortfeben, bamit uns ber fconfte Benug ber Geele burch unfer ganges leben begleite, und burch bie bloge Erinnerung une bieß Leben theuer mache. Benige nur magen es, nach= dem fie durch bieg golbene Thor gegangen finb, bas leben und feine Freuden ju verachten. Begrufte uns nicht bie Liebe am Gingange bes Les . bens, fo murden fich alle Menfchen ohne Muhe von ibren Borurtheilen losmachen tonnen, feiner murde fich um bie Tugend fummern und feiner über ben Berluft feiner jugenblichen Gefühle Reue em= pfinden. Aber fo wird uns ein Salisman mitgegeben, der uns beberricht, ohne bag wir es wiffen.

3d fühlte mich jest von ber gangen Belt lose geriffen, ohne allen Bufammenhang mit irgend etwas, bas in ibr mar. Oft lag ich gange Tage bin= burch im Balbe und weinte, mit unfichtbaren Wefen führte ich Gefprache, und flagte ihnen mein Leib. Oft war es, als wenn bie Ratur und bie rauschenden Baume meinem Bergen'ploglich naber rudten, und ich ftredte bann meine Urme aus. um fie mit einer unnennbaren Liebe ju umfangen, aber bann fiel es wieder vor meine Geele nieber, ich war in meinem Schmerze mit mir felber nicht befreundet, und alles Uebrige erfchien mir falt und obne Intereffe. Menichen, die bann in ber Ferne porüber gingen, beneibete ich, indem ich fie verachtete: ein verworrenes Gewühl von taufend Geftale ten lag brudenb in meiner Phantufie; feine tonnte fich losarbeiten, um als ein einzelnes, anschaus liches Bild ba ju fteben. - Dieß find die Empfinbungen eines jungen unentwickelten Menfchen, ber nach etwas greift, bas er felbft nicht tennt.

Das hohe Ibeal ber Tugend und ber Vortrefflichkeit bes Menschen kam jest in meine Geele gurud. Ich nahm mir vor, alle meine Gefühle in
biefer Vorstellung zu verbinden, ich sah jest meine
ungludliche Lieber als ein Opfer an, bas ich ber
Tugend und ber Nothwendigkeit gebracht hatte. Ich
fand in vielen Stunden Troft in diesem Gedanken,
und ich nahm mir von neuem vor, ein recht ebler

und vollendeter Menich ju werben, alle bie gewohnlichen Urmfeligkeiten wegzuwerfen, und mich gang ber hoben Borftellung ju weihen, bie mein Serg erweiterte. Diefer Borfat ift es eigentlich nur, ber ben Menfchen fo oft über biefe Welt binuber bebt, benn in der langfamen und weitschweifigen Ausübung geht bald aller Enthusiasmus verloren. Mir ging es aber ben weitem übler. Die Menfchen mitterten etwas von meinen Ibeen, bie fie Ochwarmeren nannten; um mich ju beffern, verfolgten fie mich mit falidem Bite auf die gemeinfte Beife. Alles, was ich that und fagte, war ihnen nicht recht und ju jugendlich; fie ließen mir nicht bie Beit, felbft Erfahrungen ju machen, um meine Thorbeiten ein= auseben, sondern ich follte in einem Treibhause Huger werben.

Es ift gewiß leicht, ein großer Mensch zu werben und zu bleiben, wenn sich und sogleich große Unglücksfälle in ben Weg werfen, die die Bahn zu versperren broben. Dann nimmt der Mann alle seine Kräfte zusammen, um keinen Schritt zuruck zu thun. Gefängniß und Ketten, Todesgefahr und allgemeiner Haß sind nur Mittel, die seine Seele starten und verharten, er lebt in einem ewigen Kampfe gegen die wilden Massen, die ihn ungeben, und dieser Kampf erhalt ihn munder und lebendig. Eigensinn wird endlich seine Haupttugend werden, an dem sich seine übrigen Tugenden nur

lebnen, er wird fich felbft verachten, wenn er fühlt, daß er innerlich nachzugeben im Begriffe ift, und auf bie Art wirb bie Opannung feiner Geele niemable nachlaffen. Das Bilb eines folden Mannes ift groß, wenn man will, aber noch größer ware ber, ber feinen Borfas burchführt, wenn er gleich nicht bemerkt wird, bem nichts Großes entgegen gebt, fondern ber in einer ichalen Unbedeutenheit lebt und von Ullen verachtet wird; vor bem ber eine Sag fo wie ber andere vorüber giebt, und um ben fich bie Reit und bas Unglud gar nicht zu fummern icheint. Ein folder Menich wird feinen Berth bald aufgeben, alles wird ibm nur ein Birngefpinaft fcheinen, und er wird entweber ju ben gang gewohntichen Menichen binab finten, ober fich an biefen se rechen fuchen.

Wie oft ward mein guter Wille verkannt und bas beste in mir verhöhnt: wem ich mit meiner Freundschaft entgegen ging, ber wies mich kalt zustück, meine jugendliche Empfindung nannte man fich gemein machen. Alle Menschen wasten klüger, verständiger und besser als ich, und ich glaubte es am Ende selbst; ich verachtete mich jest ohne Grund, so wie ich mich vorher ohne alle Ursache verehrt hatte; ich hielt es am Ende nicht der Mühe werth, an mich selbst zu benken, es war mir lächerlich, daß ich mich verbessern wollte, die Welt und ich selber ward mir gleichgultig, und se

schlief ich von einem Tage jum anbern hindber, ohne Wunsche und ohne Reue, in mir felber ausgestrorben und ohne Lebenstraft, neue Bluthen zu treiben.

Denn Bluthen find gewöhnlich nur bas, mas wir icon Früchte nennen, und bie Früchte felbft find fur uns nur beswegen ein Bild ber Bollenbung, weil fie unfern Bedurfniffen zu statten tommen: in ihnen liegt ber Stamm, ber in ber Jufunft wieder Blutben und Früchte bringen wurde.

Plöglich erwachten in mir ganz alte und vergeffene Traume. Bilber von Landern, Landearten die ich in meiner Kindheit betrachtet hatte, gingen meiner Phantasie vorüber, ich hörte entfernte Ströme vauschen, und sah einen fremden himmel über mir. Eine unbeschreibliche Lust, die Menschen und die wohlbekannten Gegenden zu verlaffen, ergriff mich, ich ahndete so viel Neues, und in dem Neuen so viel Mannigfaltigkeit, daß ich plöglich mein Bermögen zusammen raffte, und in der größeten Gile England verließ,

# Sinnlich feit.

Es war alles nicht fo, wie ich es mir gebacht hatte. Ich traf allenthalben dieselben Menschen wiesber an, eben bas flache, abgegriffene Geprage, bas mich in meiner heimath innerlich so oft empert hatte. — Ich glaubte endlich, es son Rarrheis,

antere fenn zu wollen, ich zwang mich in diefe Form binein, und nun war ich Allen lieb.

Schon vorher hatte ich von einigen sogenannten Bertrauten gebort, baß in meinem Gesichte etwas liege, bas bie Menschen im Unfange von mir zuruck stoße; eine verborgene Wibrigkeit, bie man nicht genau zu beschreiben wisse, die mich aber balb lächerlich, balb wieder zu einem Gegenstande ber Furcht mache. Nun wußt' ich doch, warum die Menschen mich haßten und verfolgten: weil meine Nase etwas anders stand, als sie es wünschten, fanden sie mich verwerslich.

Ich überließ mich jest bem frohern Genuß bes Lebens, alle meine bunkeln Empfindungen loften fich in Sinnlichkeit auf, ich glaubte, alles Frühere fen nur ein Weg'hierher gewesen, eine Vorbereitung zu biefer Vollkommenbeit.

Ich verachtete jest alles in mir felbst, was mir als groß und erhaben erschienen war; mir selbst jum Tros zeichnete ich mir meine Liebe als bas Lacherlichste vor, ich machte mich mit ben widrigsten Borstellungen vertraut, und galt nun bald allenthalben für einen wisigen Kopf, weil ich im Grunde ben Verstand verloren hatte.

So burchichmarmte ich ohne Genuß Italien und Frankreich. Man fab mich allenthalben gern, und allenthalben mar ich mir felbst zur Laft: ich bemerkte endlich mit Schreden, bag mein kleines Bermögen fast ganglich verloren sey, ich war meinem Baterlande gang fremd geworden, weil ich schon sechzehn Sabre entfernt gewesen war; ein Zeitraum, ber mich jest außerordentlich furz bunkte. — Mit dem Gelde, bas mir übrig blieb, beschloß ich nach England zurück zu kehren, weil mir indeß bas Alte etwas Neues geworden war. — Ich betrat das englische Ufer, um hier neue Erfahrungen zu machen.

#### Klugheit.

36 fam mit ber beften Uebergeugung jurud, bie Menichen zu kennen. 3ch batte im Caufe meines wilden Lebens nicht unterlaffen, fie ju beobachten, aber ich war mir biefer Beobachtung viel zu febr bewußt, als baf fie batten richtig fenn konnen. Es ift fdwer, bie Menfchen in ber Gegenwart ju tennen, weit richtiger beurtheilt man fie in der Entfernung, wenn wir nach und nach die mabrgenommenen Merkmable fammeln. Ueber meine Kreunde in Italien fing ich baber an, gang richtig ju benfen, und boch brachten mich die Menschen, die ich in England traf, von neuem in Verwirrung : ich fucte mich in jebe Geftalt, die mir auffließ, binein ju ftubieren, und barüber gefchab es benn unpermerft, bag ich felbst manches von bem Menschen annahm, ben ich mir nur verftanblich nachen wollte; es ift biefelbe Erfahrung , bie jeber Ueberfeter macht, ber wahrend ber Arbeit fein Original ju boch anfoläat.

Meine ebemablige Geliebte traf ich als eine gan-Bifthe, eigenfinnige Sausfrau wieder, felbft in ibrer Geftalt maren nur wenige Spuren ihrer fonftigen Liebensmurbigfeit jurud geblieben. Bir gingen mit einander um, wie alle übrigen Menichen mit einander fprachen. und alle meine jugenblichen Empfindungen fur fie erschienen mir ichal und abgeftanben, alle Refttage maren fur mich im menichli= den Leben ausgestrichen, und mein Blick verlor fich in der unabsehlichen Kolge ber alleaglichen Stunben und Borfalle, von feinem Gefühle aufgeputt, von feiner Ochwarmeren beglangt. Bie albern erfcbien mir jest die Erinnerung meines ebemabligen Lebens und meiner jugendlichen Gefühle! 3ch trat unter bem Saufen ber Menichen, und betrachtete iebes Geficht mit einem falten Blicke: feiner ging mein Berg naber an, ale ber anbere.

Ich erhielt balb in vielen Haufern Zutritt, weil ich, ich weiß nicht burch welchen Zufall, ben Rahmen eines wisigen Kopfes bekommen hatte. Man ist sehr oft in ber Welt wißig, wenn man auf eine gewisse Art einfältig ift, wenn man jeden Einfall und Gebanken Wagt, ohne an alle die Rücksichten zu benken, die der klügere Mensch nie aus den Augen verlieren wird. Ich sprach alles, was mir in den Sinn kom, und machte mich besonders durch abgeschmackte Anekoven sehr beliebt; der wahre Wis wird in Gesellschaften selten geachtet und ver-

ftanben, die meiften Leute baben immer nur bie Borftabte bes Berftandes und bes Biges fennen gelernt, fie behalten baber Beitlebens ihre Elein= ftabtifden, entfernten Begriffe von biefen Bortreffe lichkeiten. Durch ben allgemeinen Benfall, beffen ich genoß, ließ ich mich verleiten, immer witiger ju werden, ich fant Behagen an mir felbft, und feste am Ende in meine Urmfeligfeiten einen eben fo bogen Berth, als es bie übrigen Menfchen thaten. Man wird meiftentheils burch ben Umgang einfaltiger und eitler, felten fluger und beffer. 3ch batte bamobis überhaupt gerade fo viel Berftand und Erfahrung, um mich febr bumm gu betragen, ber gang Einfältige gebt einen weit beffern und ficherern Weg, als ber Menich , beffen Glugbeit im Bachothume ift; bie einzig ichabliche Dummbeit ift jene balbe Klugbeit, Die fich allenthalben gurecht finden will, alles zu ihrem Bortbeile benugen, bas Biberfvenstige auf eine finnige Urt verbinden und fo burch einen feinen, unbenierften Despotismus bie gange Belt regieren. Diefe Klugbeit mar eben ben mir grun in die Bobe geschoffen, fo bag ich fie amar bemerfen, aber noch feine Fruchte bavon einernten fonnte: Diefe unreife Rlugbeit fann bochftens einem Schriftsteller ju Gute tommen, ber in feinen Buchern mit ben Menfchen machen fann was er will , ohne baß fie fich eben ju febr widerfeten; aber in der mirklichen Belt ift fle eben

ber Angelhaten, mit bem biefe Goldfifche von Hugern Fischern gefangen werben. Man sollte baber entweder Zeitlebens einfaltig bleiben, ober schnell jene gefährliche Periode ber Entwickelung zu überfteben suchen.

Damabis lernte ich einen jungen Menichen, beinen Bater, fennen. Er ftand noch in ber empfindenden Periode, und ich war ibm mit meiner Ausbildung fo febr gemachfen, daß er mich balb fur bas Mufter eines Mannes bielt. Er munichte nichts fo febr, als meine Rreundschaft, und es traf fich, bag mir in furger Beit recht vertraut mit einander wurden. Er entbedte mir feine Liebe jur Laby Milford, und Bath mich um meine Bermittelung, weil ich in ihrem Saufe oft mar, und viel benm Bater galt. Ich nabm mich feiner reblich an, und es tam fo weit, bag bie Berlobung in furgem gefepert werben foute. Milford war ein treffliches Mabden, bie mir mit jebem Lage mehr gefiel', ohne bag ich fagen fonnte, wie se gefchat, mar ich fetbit in fie verliebt, noch ebe ich glaubte, bag ich moglich ware. 3ch bachte fest Barauf & Lovell won ithr ju entfernen, ich that Bieles, obne genau ju überlegen, mas und wie es fen, und fo gelang es mir am Ende wirtlich, bag ibm ber Bater bas Saus verboth. Der junge Burton, ber Bovell's Freund mar, marb jett beimlich mein Bertrauter; wir errichteten einen orbentlichen Vertrag. So jung biefer Mensch bamahls auch war, so war er mir bennoch überlegen; ob ich gleich sein Obeim war, so konnte ich
es boch nicht unterlaffen, im Stillen eine große
Uchtung vor ihm zu empfinden. Es zeigte sich auch
in ber Folge, daß ich hierin Necht hatte, ob ich
mich gleich im Ganzen in ihm irrte.

Marie war unglücklich, und alle meine Bemühungen, ihr Wohlwollen auf mich zu lenken,
waren vergebens. Je mehr sie mir widerstand, um
so heftiger wurde meine Begierde. Ich glaubte
daber, daß diese Liebe noch starter sen, als meine
erste jugendliche zu Antonien. Der Bater ward
immer mehr für mich eingenommen, und er wünschte
nichts so sehntich, als mich zum Schwiegersohne
zu bekommen.

Ich hatte Lovell nach und nach und mit ein nigem Scharffinne beym Vater verldumdet, ich hatte allen meinen Ausfagen den Anstrich der Wahrheit zu geben gewußt, aber doch war die gange Intrigue ohne einen eigentlichen Plan ansgelegt, ich verließ mich mehr nuf den Zufall und auf die Leichtgläubigkeit der Wenschen, als auf mich selbst. Ich dachte eigentlich nur selten an den Erfolg, sondern ließ sich die Maschine selber umtreiben, so wie es die meisten Menschen machen, die wahrlich mehr ihre Plane ausbessern und den üblen Folgen derselben aus dem Wege tre-

ten, als bag fie biese Plane jelbp urchsetten. Diese Schldfrigkeit in ber Bosheit macht, bas bie Menschen noch so ziemlich mit einander fertig werden, bag es bem Ginen nicht sauer wird, ben Unsbern zu überliften, und bag bieser sich wieder nicht sehr, widerspenftig erzeigt, überliftet zu werben.

Die Tochter ichien mir immer abgeneigter ju werben, aber fie mar ben Tage und in ber Nacht mein einziger Gebanke. 3ch gab mein ganges voriges leben verloren, und befchloß, burch ibren Befit gleichsam von neuem geboren zu werben, mich und mein Glud in jeder Stunde recht bedachtlich . ju genießen und mit mir felber ernfthafter umjugeben. Es ichien mir jest, als babe ich alle meine Jahre in einem wilben, brudenben Raufche verfcleubert, ich erichrak vor bem Bedanten, feer burch bas leben ju geben und bann fo bin ju fterben. Und boch überfiel mich oft bie Ueberzeugung, baß es fo fommen murbe und muffe, benn ich fublte es in allen Stunden innig , bag fich Mariens Geele ganglich von mir jurud neigte, wie eine Blume von bem falten Schatten. 3ch war verzweifelt. 3ch gewann mir felbft bie Ueberzeugung ab, baß jest die Laufdungen aller Urt im Begriffe feven, von mir abzufallen, mein Berg erwachte aus feinem Taumel, mas in meiner Jugend Traum mar, wollte fich jest zur Bahrheit empor arbeiten, und ich fühlte burch mein ganges Wefen ben Glang ber Liebe

folggen oie fich mir jest in allen ihren Rraften affendaren wollte. O welche felige Birflichfeit fonnte bie Stelle fruberer glangenber Phantome einnebmen! Marie marb in einer Stunde offenbergig, und geftand mir ibr Gefühl, wie alles fie von mir jurud ftone, mein Befen, ein Etwas, bas fie nicht befdreiben tonne, bas ibr aber in manden Stunben fogar furchterlich fen. In demfelben Mugenblide jog ein grimmiger, ein entfetlicher Sag burch meine Bruft, ein Saf gegen bie gange Belt und gegen mich felbft. Alle Bluthen meines Beiftes, alle Gelbftachtung, jede Beiligfeit erftarben in meinem Innern. Aber ich nabm mir nun um fo fefter vor, fie unter jeder Bebingung ju befigen fibr und mir jum Erope; fie von Lovell lotzureißen, war jest icon meine Gluckfeligfeit.

Der bestimmte Tag, an dem ich mit ihr versheirathet werden follte, nahte sich wirklich; alle Gafte waren jugegen, Musik ertonte, Marie war traurig und der Vater frob, als Lovell plotlich hinein stürzte, der bis dahin in London gewesen war, und nun sich alles zu meinem Schimpfe entwickelte, indeß ich kaum ein einziges Wort erwiesbern konnte.

Mes verließ mich, ich mußte Burton nach meinem Versprechen einige hundert Pfund geben, die gerade ben Rest meines Vermögens ausmachten; er batte mich wiber meinen Billen in seiner Gewalt.

#### S a €.

Ich stand einsam da. Ich hatte nur Eine Empfindung in meiner Bruft, die mein Herz zu zersreißen drohte; ein tiefer, unversöhnlicher, brennens der Haß gegen Lovell. Mein aande Leben haterich daran setzen mögen, um das seinige zu verbitetern. Ich konnte nicht an seinen Nahmen denken, ohne vor Wuth zu zittern: mein Inneres bewegte sich auf die gewaltsamste Weise, wenn ich an alle Vorfälle dachte, und ich dann sein Vorhaben geskrönt, ihn glücklich sah. Ich schwur es mir, ihn ewig nicht zu vergessen, mich nie im Herzen mit ihm auszusöhnen. Mein Leben hatte nun einen Faden gefunden, an dem es sich hinunter spinnen konnte.

Ich wußte es zu bewerkstelligen, baß er Gift bekam, allein er wurde wieder hergestellt. Ich erstaunte, als ich inne ward, daß mein haß einen noch höhern Grad erreichen könne. Maria starb im ersten Wochenbette, und nun fühlte ich erst ganz wie ich sie geliebt hatte, wie ich sie hatte lieben können. Ihr Kind, an welchem der Vater sich freute, war mir der Mörder alles meines Glückes, mein herz brannte an diesem Nache zu nehmen. In diesem Gefühle zehrte ich fort, es erhielt mich, alle mein Sinnen war darauf gerichtet, diese Rache einmahl zu schmeden, mich in ihr zu sättigen.

#### Elenb.

Es war jest bie Zeit gekommen, baß ich bie Menfchen wirklich follte kennen lernen. Der Menfchieft nichts, wenn ihm seine Nebengeschöpfe frembarien, und inhem er fie kennen lernt, verliert er alles, was ihm Werth gab; es ist ein klägliches und wieder lächerliches Rathsel.

Mule Meniden entfernten fich nun von mir, ich war von allen Gefellichaften ausgeschloffen , ich fuchte Bulfe ober nur Mitteid, aber ich mard falt und bobnifc jurud gewiefen. Man batte mich gefucht und an fich gezogen, und jest verachtete mich jeber Dummkopf, ohne daß er fich einen auch nur balb. klugen Grund anzugeben mußte. 3ch argerte mich innig über biefe Menfchen, bie mich vorher ohne alle Urface gefcatt batten, und mich nun fo ploblich fallen liegen, und fic baben fo boch über mir erhaben bunkten. 3ch mar gebrandmarkt, und jebermann vermied mich als einen Ungeftecten, fie batten fonft einmabl etwas von Tugend und Rechtschaffenheit gebort, und nun meinten fie, die Leute konnten wohl gar benten , fie bielten nicht viel von biefen boben Dingen, wenn fie fich mit mir abgaben. Es waren Menfchen barunter, bie nicht ibre einfaltigften Gebanten mit ber Gprache von fich ju geben wußten.

Die weite Belt lag jest vor mir, aber ich bes griff nicht, wie ich barin leben wollte. Mein gan-

ges Vermögen war verlaren, ich hatte keine Freunde und; keine Auslichten, keinen Muth, mir selber zu vertrauen, um bas verlarns mieder zu geminnem. Ich hätte in Nandon eine Zeit lang bleiben können, aber, ich war; es muddin Unekboten zu erzählen, oder hin und ber zu schwahen, und mich abzugusten, um einen wihigen Einfall zusammen zu bringen. Die Menschen hatten mir selbst den Muth genommen, zu schmeicheln, um damit ein kummerbliches Dasenn durchzuschleppen.

On tief war ich gesunken. 3ch fab jurud, wer to mar, wer ich in Maxiene; Armen geworben ware. Beffer jurud gekehrt zu allem Hohen, mein Berg ware bann aufgeblüht, mein Geist erschloffen. Emig hinter mir war dieß Paradies verriegelt, und mir selber und ber leeren Belt Preis geges ben, sah ich einem ewigen Schmachten, einer unendlichen Durre entgegen, in den der einzige arme Troft keimte, daß ich mich vielleicht zerstreuen, mich vergeffen, mich mir selbst entfremden könne.

Ich reiste wieder nach Frankreich, und vermied die Gesellschaft der Menschen so viel als möglich. Im Schatten von rauschenden Wäldern überlas ich oft alle die Erfahrungen, die ich in meinem Gesbächtnise aufbewahrt hatte, es thaten sich viele, Lichter da herner, wo bis jest in meiner Seele die, des Dunkel, oder verworrene Dammerung gesherrscht hatte. Nichts lehrt uns so sehr die Mens-

fcen verachten, als die Einsamkeit, jebe Armseligkeit bieses Geschlechts erscheint noch armer, wenn man fich im einsamen Frefte ihrer erinnert, indem ein. Gewitter rabenschwarze Schatten hinunter wirft, und der Donner ungewiß Mer bie gitternben Baumwirfeligebt.

Joh fuchte endlich Gulfe ben Menfchen, bie fonft meine ventrauten Freunde gewesen waren, und ibenen ich aus schlecht angebrachter Gutherzige keit sonft tausend Dienfte, felbst mit meinem Scharden, geleistet hatte. Keiner kannte mich wieder, einige wurden sogar auf meine Unkoften wihig, ich sah jest ein, daß Achtung und Freundschaft nur so lange dauern können, als jeder der sogenannten Freunde ungefcher gleich viel Geld in der Tasche hat; sie verhalten sich wie Wageschalen, die nur im Gleichgewichte stehen, wenn in jeder ein gleiches Gewicht liegt.

Eine Krantheit überfiel mich. 3ch mußte jum Schmähligften meine Buflucht nehmen; auf mein instandiges, wiederhohltes Bitten nahm man mich in einem hofpitale auf. 3ch fann nicht sagen, daß man für mich forgte, benn felbst ber trägste Gartner behandelt die Blumen, die schon berwelten mollen, liebreicher und mit mehr Aufmerksamkeit, als hier die kranken, mit bem Lobe ringenden Menschen gehandhabt wurden. Nanche werben bem noch wieder gesund, und zu biefen gehörte auch ich.

Man entließ mich, ein Geiftlicher gab mir fogar fromme Buniche mit, und bie Sonne ichien mir nun wieder auf ber freven Strafe entgegen. 36 war noch febr fcwach, abgefallen und bleich, aber bennoch marb Miemand jum Mitleiben bewegt. Es gibt gar ju viele Elende! rief man mir von allen Seiten entgegen, weil felten ein Menfch fo gemiffenhaft ift, es aufrichtig ju gesteben, bag er fic nicht berufen fuble, die Moth ber Menfchen gu ers leichtorn. 3ch bettelte gleich bem Berworfenften, aber mein Unjug war noch ju gut , um bas fluche tige Mitleid gefangen ju nehmen; wer mir einen Sous gab, bielt fich jugleich fur berufen, mir taufend Bitterkeiten ju fagen , die mich noch mehr ichmergten, ale Sunger und Rrantheit, ja mande thaten es gewiß nur, um eine Belegenbeit ju baben, ihre guten Lehren an ben Mann zu bringen.

Ich ward meines Lebens überdruffig, das wie eine Kette um mich lag. Ich faß auf einer Brude, und hatte schon seit Sonnenaufgang das Mitleid ber Borübergehenden angesteht. Hunger und Durft zehrten mich auf, ich erinnerte mich der Mahrchen, von wohlthätigern Zauberern und Kobolden, und sah jedem Borübergehenden in's Gesicht, aber alle sahen zu sehr den Menschen abnlich, als daß ich etwas hatte hoffen konnen. Die Sonne ging unter, und die rothen Bellen winkten mir, der Fluß schien mir ein goldenes Bette, in dem ich endlich alle

Sorgen und allen Verdruß verschlafen konne. Immer gingen noch Menschen vorüber, und keiner von allen warf mir auch nur die kleinste Manze zu. Ich beschloß noch zwölf Borübergehende abzuwarten, und mich dann, wenn mir von diesen keiner et= was mittheile, in den Strom zu flurzen.

Bares fort fpat mar, gingen bie Leute fcon feltener, ich vercoppelte mein Rleben, aber man borte nun in ter Dammerung noch weniger auf mich. Schon waten eiff Unbarmbergige vorüberge= gangen, und auch ber gwolfte tam, und fab fich' nicht nach meinen Bitten um : icon mar ich aufs geftanden, um mich topflinge über bas Gelander ber Brude' gu fturgen, ale ich einen fingenben Menfchen borte, ber fich naberte. 3ch bielt ein, um auch noch mit biefem einen Berfuch ju maden, von bem ich ichon im voraus übergengt war, bag er vergeblich fenn murbe , benn ber Spagierganger war froh und guter Dinge. Er fam na's Es war ein Trunkener, ber fich taum mehr aufrecht zu erhalten mußte, fein Bewußtfeyn batte ibn fast ganglich verlaffen , und er brummte ein unverftanbliches Lieb zwifden ben Babnen. Es fam mir vor wie eine Gatpre auf mich felbft, und auf bie Menfcbeit, ale ich mit bemutbigem Bitten fein Boblwollen und fein driftliches Berg in Un= foruch nabm. Er ftand ftill, betrachtete mich, und lacte bann über mein fummerliches Musfeben aus

vollem Salfe. 36 batte bennabe mit eingestimmt. Mit einem wibrigen Gefichte griffver jehr in bie Safche z: und zon adbnent, eine fdwere 23 de ferpotuner machte fie auf, und gab miriein Goldftutt ich bankte, und er ging fort. Kaum mar er einige Schritte gegangen, als er aus Machlaffigfeit bie Berierverlor, und es nicht bemertte. Co fchnell ich konnte, lief ich bingu , und bob fie auf, meben iber kan win Safdenbud, bag er ebenfalls verforen bate ter: er batte mid nicht: gefeben, und ich mar fcon ienfeits beriebrüffe; ale er binter mir brein teuche te, und mich fragter ob ich feine Borfe nicht gefeben babe. Ed verneinte es feft, und er fing nun an in fuchen, er froch bie Brude auf und ab, und id mufibe ibm beffen / wobensich fein Umglück febr beklagtes iffer bon fick tenblich aber bue Weldinder flien binubengenin auch doet nachaufebent, ber famans ibdu Gleichgewichter, unti ftante in bas' Baffer: Da ich: ibni:nicht fcregen borte, ging auch ich: fillforeiaente fort. a 3d welf nicht, ob man ibnwieber an's Band gerogen bat.

Das Galbeimachte mich balb wieder angesehen; außerdom fand ichinoch bedeutende Banknoten und Bechsteine den Saschiendie ich verließ bie Stadt, und festendenieder ehltengunftigen Gelegenheit alles in balares Gelb um; mit wiem nicht unbetrachtelichen Bermögen ging ich unter einem erborgten Nahmen mach: Rellen:

#### Berstanb

Ich fam num mit bem feken Borfage aus der Schule, befonnener zu leben. Ich verglich mich mit ben übrigen Menschen, und fand, daß fie hauftz ja meistentheils einfaltiger waren, als ich; es genveute mich doppelt, daß ich mich so von ihnen hatte beberrschen laffen. Ich sah ein, daß, wenneich versteckter und feiner handelte, als fie, ich ste alle: um desto eher wurde beherrschen konnen. Donn fa viel ist gewiß, daß man die Gesenschaft entweben verlaffen muß, aber sich zum Behertschen aufwersen, oder sich beherrschen laffen.

3d batte es an allen Menfchen mit fo vielem Unwillen bemerkt, bag fie fich juweilenerecht Huge Regeln aus ihren Lebenserfahrungen abitbabirt bataten , bag diefe ibnen aber immer nur batu bienten, in Gefellichaften; angenehm und finnreich qui fpeel. den ; fie-bachten auf mir, um! über dbr) Denben gen reben, nicht aber um ihre Refulbate in Ausstbung? ju bringen. Daber tommt es benn auch ballifie im Denken, fo wie in einem Sagardfpifla wagen. baß fie oft ohne alle Uebergeugungenbergeugtelbun, bamit fie nur Belegenheit findens ifdarffinnig ju. Tenn. Diese klaglicite von allen Schwachen batte? ich icon feit lange verachtete ich nabm mir por, fee; ben Bebanten über ibie Belt und ben Denfchen recht genau ju nehmen, ibn treu aufubewahren, bamit er mir nüßen konne. Ge legte ich es frenfich

wenig barauf an , über Menfchen gut zu fprechen, aber befto mehr , fie von ibrer wahren Seite zu begreifen.

Jeber Menfc fucht aus feinem Leben 'etwas recht Bedeutenbes ju machen, und jeber glaubt, er fen ber Mittelpunet bes großen Birfele. Reiner lebt im Allgemeinen, feiner fummert fich um bas große Intereffe bes Gangen, fonbern jeber weiß in biefem unendlichen Stude nur feine fleine armfelige Rolle auswendig, bie oft nur fo wenig jum Bangen ben: trant. Man fann fic babet nicht beffer gegen bie verachtlichften Odmidden ber Menichen, gegen blinbe Gitelfeit und burchfichtigen Stolz maffnen; als wenn man fich bas bunte Leben immer unter bem Bilbe eines Schauspiels vorstellt; es ift ein wirklis des Drama, weil jebermann es bagu zu machen ftrebt, benn feiner kommt auf ben Gedanken, fo in ben Tag, ober in's Blaue binein ju leben, fonbern felbft jum furgeften Auftritte burftet ein unbemerkter Bediente feinen But ab, und will burch bie Ereffen auf bem Rode blenben. Die muß man fich gang in einzelne Menfchen verlieren, fonbern immer baran benten, bag biefe von andern wieder and bers betrachtet merben, als wir fie betrachten ; benne fobald jemand Einfluß auf uns bat, fo ift unfer Blid auch icon bestochen.

#### Boridge.

Wie jedermann Vorfage faßt, war' es auch nur am Geburts- oder Reujahrstage, fo faßte ich auch

Die meinigen. Wer nicht confequent banbeln kann, follte lieber gleich unbefeben alle Sanblungen aufgeben, weil er fich fanft bestanbig felber etwas in ben Weg legen wird, und gwar eben burd ben Berfuch, fich manches aus bem Bege ju raumen. Ich hatte nun einmahl eine gewiffe Urt ju leben und zu benten angenommen , und ich mußte fo fortfahren, ober von neuem in's hofpital ober Marrenhaus geschickt merben. 3ch überlegte aber, mas man mir entgegenfegen toune, und fand es alles abgeschmackt. Daß die Belt nicht-besteben fonne, wenn alle Menfchen fo bachten und banbelten, biefer Bedante ift es ja eben, ber einzelne Ropfe auf= rufen muß, von ber gemöhnlichen Urt abzuweichen, weil fie burch bie Bemobnlichkeit ber andern Menfchen im Stande find, ihr falfches Gelb fur achtes auszugeben. Gie find in bem milden Rampfe bes: menfchlichen Lebens bia Beerführer, bie es miffen, wovon die Rebe ift, die Uebrigen find ihre Unter=. gebenen, und bie acht Tugenbhaften bie emige fcone Urfache, bag biefer Krieg nie ju Enbe fommt, fie gießen die Rugeln und theilen fie gratis benben Partenen aus. - Der wichtigfte Ginmurf ift nunbağ etwas in uns wohne, bas in une folagt und gittert, wenn wir von bem Bege abweichen, von. bem man fagt, bag ibn bie Ratur vorgezeichnet babe. Aber eben von diefem unfichtbaren Dinge.

ober fogenannten Wemiffen Evant ich mich nie überzeugen. Es gibt mehrere bergleichen fabelhafte Trabitionen benn Menfchengefchlechte, woburch ber aronte Theil besfelben wirklich in einer gemiffen Furcht gebalten wird, Die manden, in mußigen Stunden, wenn et nicht gu fehr gebrangt und getrieben wird , tugendhaft machen; es find bie phi= lofopbifden Debenftunden, auf Schreibpapiet gebruckt, und mit Bignetten vergiert. 3ch befchloß, es mit biefer unfichtbaren Gewalt aufgunehmen, und ibr nicht' mitbet; 3als bem gewöhnlichen Gerebe, bad'man unter bem Habmen Grunbfage fo oft ablefen bort, Erog ju bietben', und bis jest babe ich feinen Unftoff, feinen innern Ruf bemerkt, ob ich gleich jeben Sehler, ber mir im Bege lag, mitnahm; es find mannigfaltige Gunben von mir begangen worben, aber bis jest bin ich immer noch rubig geblieben. — So' hatte fic nach und nach bus'Sbeal eines !! Denfchen veranbert, bas ich mit ungeüblem Binger in ber Riffbeit entworfen batte,' 36 babe oft jene betannten, tugenthaften Buchte gelefen, um mir bie Gache recht nabe ju bringen, aber weber Poeffe noch Profa haben in mir etwas angefchlagen, of ich mir gleich jene armfeligen ges qualten Menfchen' giemlich beutlich vorftellen fann. Doch ich werbe ju weielaufig, und bu verftebft mich bod nicht gang; ich will baber bier niehrere

Jahre übergeben, um mich bem Schluffe meiner Ergablung gu nabern.

#### Bebeime Befellicaft.

Mis ich etwas alter geworben mar, fanb ich mich bamit nicht berubigt, daß mich bie Denichen nicht betriegen tonnten. Jeber Menich bat irgend ein Spielmert, ein Stedenpferb, bem er fich mit ganger Geele bin gibt, und ba jest ben mir ber Erieb jur Thatigfeit erwachte, fo wunichte ich mir auch irgend, etmas einzurichten, worin ich mit Bergniegen arbeiten konnte. 3d batte von je einen großen Sang ju Geltsamfeiten in mir verfpurt, und fo war es auch jest bie Ibee eines geheimen Drbens, bie mich vorzuglich anlockte. Man hatte mir fo viel bavon erzählt, ich hatte fo oft behaupten boren, bag es ein außerordentlicher Mann fenn muffe, ber an ber Spike einer folden Gefellchaft flebe, bag ich ben Bunfc nicht unterbruden tounte, mich felbft ju einem abnlichen Oberhaupte aufe jumerfen. Die Menfchen erfchienen mir in einem fo verachtlichen Lichte, bag ich es fur bie leichtefte Sache von der Belt hielt, fie ju beberrichen, furg, ich nahm mir vor, ben Berfuch anzustellen, mogte er gleich ausfallen, wie er wollte.

3ch hielt mich in Rom auf, und man hielt mich fur einen eingebornen Staliener. Mein felts sames, eingezogenes Wefen hatte schon die Aufmerksamkeit mancher Leute auf sich gezogen, man

hannte aus mir nicht recht flug merben nund es ge-Schab baber febr balb, daß ich fur einen intereffanten, ja für einen außerfinintereffanten Menichen ausgefdrien murbe, im Grunde nur, meil man nicht ausfinhigmachen fonnte, in welcher Gegend ich geboren mar, und wopen ich lebte. Ich ward noch und nach mit mandenyingerg und altern Leuten bekannter , und es ward mir nicht ichmer, fie um mid-ju verlammeln. 3d fab jest erft ein , wie leicht man die Menfchen in einer gemiffen Chrfurcht erhalten fonne, alles mas fir nicht recht verfteben, haften fie für etwas gene Auferordentliches, eben begwegen, weil felbft fie es nichthegreifen tonnen. spis 3ch ließ nur Ginige, bie ich, für bie flugeren biolt, mit mir vertrauter werden, die liebrigen blieben ftote, in einer bemuthigen Abbangigfeit. Unfere Bafellichaft breitete fich balb in mehreren Stabten aus, und befam entfernte Mitglieder, und jest maried bie Beit, etwas burch ju fegen, benn fonft waterfie immer nur ain albernes Poffenfpiel geblieben. Es war mein 3weck, bas Bermogen anbrer Leute auf ein ober bie anbere Arti in ben Ochat ber Befellichaft zu feiten, und es gludte mir mit manmem. Derjenige; ber mehrere Grabe befommen und viel jum Bortheile ber Gefenichaft gewirft hatte, Jonnie bann auf bie Theilnabine an biefer allgemeis men Caffe Anfpride nataden. Gu murben alle mit Boffnungen bingebalten ; und jedeo Gingelne war

gufrieben; unt Wenige mußten um ben Bwed'bes Dreifters, und felbit biefe burften nur mehr ahne ben, ale fie überzeugt fenn' toniten.

3d fürchtebe anfange, baff Eldgare Menfchen meinem Plane aif ben Grund fellen thi Bette alleit biele Beforgnis fand ich iniver Folge febr ungegrant der. Bobath, mun fich nur felbft film ausbeidterbillit. ald bie übrigen: ARenfchen; And biefe auch berfelben Meinung. Man muß fich nur nicht bingeben ; fon : bern fich Ebftbar machen, nie gang vertraut merben ben bern finiter noch mit tanfend Bebantin Inte gutet ju: britten iftheinen; fo fietuthogeben Besbachte in eine gemiffe Bemirrung v. fein lietheibuftibernigftens nicht filber, unb bamitigft fconialles geword nen: Beber wird fuchen, einem folden muntberbaten Menfchen naber qui fommen , und um ibn ju flubieren wird man es unterlaffen, ibn ju beobachten : felbft iber: fcarffinnigfen Kopf . wird ibeforgtifennig baff-jener ichon alle feine Ideen babe, und jeber ABiberlegung ben ibm in Wereitschaft fteber Alle wer's ben auf bie nitrt bie Eigenschaften gu befigen:ftreben , die fie jenem juttauen, und: fo werben fie die Ende felbft die Rabigfeit verlieuen, eine vernunftige Boobachtung angtiftellen. - Den meiften Menichen thut es cordentich wahl, wiegs mian ichnen ichnenniet, sind fie kommen fetift, auf dame batben Wege untgegen. Es waren audigar nwibt bied dagffinffigen Ropfe, die mir auf bie Opur tamen, fie bemertten Die Blogen gar nicht, bie ich gab, als ich mich etwas ju febr geben ließ, als mich bein einfaltiges Benehmen in Engtand aufbrachte, und eine Rrante beit mich verorußlich machte; fondern die Einfaltige ften reichten mit ihrem turgen Sinne gerade fo weit, um auf meine Schwäche ju treffen.

# Sang jum Bunberbaren.

Diefer mar es vorzuglich, ber bie Denichen an mich feffelte, weil alle etwas Mugerorbentliches von mir erwarteten. Die meiften Leute glauben über ben Aberglauben erhaben ju fenn, und boch ift nichts leichter, als fie von neuem barein ju vermideln. Es liegt etwas Duntles in jeber Bruft, eine Albudung, die bas Berg nach fremben unbefannten Regignen bingiebt. Diefen Inftinte barf man nur benuten ... um ben Menfeben aus fich felbit unb über biefa Erbe zu entrucken. 3ch fant, bag ich gar nicht notbig batte, feine Sopbifterenen, ober feltfam fdwarmerifde und boch vernunftig fdeinenbe Ideen ju gebrauchen, die ben gefunderen Berftand nach und nach untergruben : ber Oprung , ben biefe Menfchen immer ju thun icheinen, ift wirklich nur icheinbar. Defiwegen, weil nichts die Unmöglichfeit. ber Bunber beweisen tann, glaubt jedes Berg in manchen Stunden fest an biefe Bunber.

So ift biefes feltfame Gefühl eine Sanbhabe, bey ber man bequem bie Menschen ergreifen fann. Ich habe baburch mehr wirfen konnen, als burch

bas flugfte Betragen. Es mar mein Grunbfas, bağ, wenn man bie Menfchen betriegen wolle, man ja nicht barauf ausgeben muffe, fie recht fein ju betriegen. Biel Reinheit wurde vorausfeten, baß bie andern auch einen feinen Ginn baben, bang mare fie angewandt: aber eben barum verberben recht viele gute Plane, weil fie viel ju febr calcu= lirt maren; die nabe, unbebolfene Einfalt tritt bazwifden, und gerreift alle Raten, die jum leifen Gefangennehmen bienen follten. Ber recht vorfichtig und vernunftig ift, bem wird auch ber ber feinsten Machination ber Gebante nabe liegen, baß man wohl barauf ausgeben tonne, ibn ju taufden, und fo ift diefe Reinbeit in jedem Ralle verlovene Mube. Das Unwahrscheinliche und Grobe glauben bie Denschen eben barum am ersten, well es umwahricheins lich ift, fie meinen, es muffe benn boch wohl irgend etwas Babres babinter fteden, weil fich ja fonft fein Kind baburch wurde hintergeben laffen.

Saben die Menfchen in die Biffenfchaft des Glaubens erft Einen Schritt hinein gethan, fo ift nachher kein Aufhalten mehr; fie fuhten fich nun über die aufgeklarten Menfchen erhaben, fie glauben über ben Verstand hinweg gekommen zu senn, und jedes Kindermahrchen, jede tolle Fiction hat fie iest in der Gewalt.

#### Roja.

Schon, frub fuchte ich einen Schildenappen gu bekammen, ber mir meine Baffen nachtruge, bamit ich es um fo bequemer batte. Tebermann wirb, wenn er fich einige Dube gibt, einen Menfchen antreffen, ber es über fich nimmt, auf bie Worte feines Meifters ju fcworen, ibm jeben Bebanten auf feine eigene Beife nachtudenken, biefe bannwie , Scheibemunge , auszugeben, und fo ben Ruf feines herrn mit feinem eigenen jugleich ju verberrlichen. Man trifft allenthalben Menfchen, Die nichts fa gern thun, ole fich an einen andern bangen, ben fie fur fluger halten. - 3ch fand bald einen jungen Menfchen, ber ben feinen armen 2eltern in einer febr brudenben Lage lebte; er ichien nicht ohne Ropf, er konnte fonell etwas auffaffen, hachte aber nie weiter, als es ibm porgeschrieben mar. Die fcnelle Bangfamfeit fchien mir gerade ju meinem Entzwede am bienlichsten. 3d nahm ibn gu mir, und lebrte ibn ben Genuß eines freperen Lebens fennen ; er ward nach und nach meine bauptfaclichfte Dafchine, benn man barf folden leichtfinnigen, lebhaften Menfchen nur bie Zusficht auf ein angenehmes, unthätiges : Leben neben, fo tann man fie zu allem bewegen. Rofa ift ein gant erträglicher Menfch, fein größter Rebler ift, bag er feinen Leichtstun fur Berftand balt; er bat gerabe fo viel Scharffinn, um einzuseben, bag er eine

Stütze bedarf, an ber er fich festhalten kann. 3ch konnte ibn recht gut gebrauchen, nur will er thoricht genug, daß er zinweiten seine Auftrage ju gut
besorgen wollte. Go hatte er ben Gebanken, ben
jungen Balois in unfre Gesellschaft zu giebell,
um das Bermögen der Blainville hierher zu betommen; er hatte sich mit einem Narren eingelaffen,
ber mit sich selbst nicht fertig werden kounte? noch
weniger mit der Belt, und ber sich ant Ende erschießen
mußte, um nur irgend einen Schluß, eine Art von
vollendeter handlung in seinen Lebenstauf zu beingen.

Das Gefühl hat biefer Rofa nie gefannt, eben fo wenig die eigentliche Denktraft, er hat immer nur gesprochen, und sich daben gang wohl befunden. Für seine treuen Dienste habe ich ihm bas Gut in Livoli geschenkt. Ich hate ihn leicht betriegen thinnen, aber irgend einem Menschen muß ich ja boch mein Bermögen hinterlaffen; ich höffe immer noch, er soll es febr balb verfchwenden.

#### Balber.

Mit dir tam biefet feltsame Gefcopf nach Italien, an das du anfange fehr attachirt warft. Er war mir wegen feiner Originalität interessant. Es war eine schone Unlage zur Berrücktheit in ihm, um die es sehr Schade gewesen ware, wenn sie sich nicht entwickelt hatte. Da aber die meisten Menschen selber nicht wiffen, was in ihnen fteckt, so nahm ich mir vor, ben Finkeit aus diefeit stefanken Steine heraus zu schlagen. Son unter hielt es mich benn', daß 'ich 'ein Gefrenft' vurch seine Stube ging, und er nachbes nicht begreifen konnte, wo ich geblieben sen. Ich habe ihn nachber fleisig besbachtet, und ich fand zugleich, voll viese Wor-falle meine kunftige Wekuntschaft nut die sehrigut pelipatirend. Nachber wurde mir dieser Wensch gleichgillig und langweilig, weil er fich immer zu ichnich blieb, und er that recht wohl daran, fort ju loufen.

# Berr Billiam Covell.

Ich muß fast lachen, inden ich deinen Rabe men nieder schreibe, und nun von dir die Rede sepn foll. Sell ich weitläusig von dir sprechen, der du fact Raber bist?

Ich hatte Nachrichten von dir, und wußte um beine Reise nach Italien. Rosa kam dir bis Paris entgegen. Mein alter haß gegen beinen Baten, gegen dich, eine Exinnerung an Marie, eine Wuth, die sich immerigleich geblieben, wachte jest gewaltig in mir auf, ich glaubte jest die beste Gelegenheit gefunden zu haben, mich an ihm und an din zu rächen. Dich selbst wollt ich gegen den Bater empören; du solltest von ihm und von dir seiber abfallen, dann wollt ich dich zurück schiefen. So ließ ich bich durch alle Grade geben, um rich zu einer

feltfamen Diggeburt umgufchaffen, Du frantteft beinen Bater , und gr Rarb nun weit fruber , als ich es geglaubt batte. Ich fubn inbeffen mit meinen Runften fort, weil bie Mafdinen einmabl in ben Sang gebracht waren, und ich mich baran gewöhnt hatte, bich ale mein gebegtes Bilbigtu betrachten. Du wirft bier nicht von mir verlangen, bag ich bir waidaufin auseinander fabe, auf melde plumpe Unt bu bich bintergeben liefeft, es murbe beiner Gitelleit nur gu webe thun. Es gelang, mie ghich immer in Opannung ju erhalten; ein Buftanbei ber am leichteften die Bernunft verbunkelt. Best borte ich, bag ber alte Burton gestorben fep, und ich fchickte bich mit Muferagen nach England, bie bu fo ungefdict wie ein unwiffenber Rnabe ausrichtetes. Benn Guart nicht Hebr Jebte and feine Ochives fter auch aus bem Wege geschafft mar, fo batte ith bie nachften Anfprücht auf bas anfebnliche Bermogen biefer Bamille, bu batteft bann beine ver-· lovenen Guter wieber guruck befommen, und alles ware in einem gang guten Buftande gewefen. : Beil id binaber bamable woch nicht fagen mochte, baß ich Ba terlo o fen; fo baft but bich wie ein wilben, unfinniger Menfch in Frankreich unbi Gugland berum getrieben wie baft bar manded fublen feltfame Dinge benten woden, bie fur birb gar nicht geboren. - Run wirft bu gurit fommen, und bied fetbit barüber wuntern, taf es nicht

fo gegangen ift, wie bu es birn porgenommen hattest.

Du baft bich bis jest überbaupt fur ein du-Berft munberbares und feltenes Befen gehalten, und bift boch nichts weniger; bu verachteft jest bie Meniden mit einer gewiffen Groffprecheren, bie bich febr folecht Beibet, weil bu nie Stande fenn mirft, fie ju fennen, und wenn bu fie-auch fennft, fie ju beurtheilen und in bas wahre Berhaltniß gegen bich felbft ju ftellen. Du baft bir feit lange eine unbeschreibliche Dube gegeben, bich gu anbern, und bu bilbeft bir auch ein, gewaltsame Revolutionen in beinem Innern erlitten ju baben, und boch ift bieß alles nur Einbildung. Du bift immer noch berfelbe Menich, ber bu morft; bu baft gar nicht bie Rabigkeit, bich ju verandern, fondern bu baft aus Tragbeit, Eitelfeit und Rachahmungsfucht manches gethan und gefagt, mas bir nicht aus bem Bergen fam. Deine Philosophie mar Gigenfinn, alle beine Befuble nichts weiter, ale ein emiger Rampf mit bir felber. Du batteft ein recht ordentlicher, gewöhnlider, einfaltiger Menich werben tonnen; auf einem Rupferflich in einer Balbgegent, neben einer junen Frau fibend, murbeft bu bich gang gut ausgenommen haben , aber nun haft bu alles baran ge= manbt, um ein unzusammen bangenber philosophis fcher Rarr ju werben. - 3ch bin neugierig, bid

gu feben, und so magst bu benn herein kommen. — Wahrhaftig, ich kann aufhören, bich zu beschreit ben, benn ba ftehst bu ja nun leibhaftig vor mir. — Zum Schluff

Einige Borte über mich felbft.

tinb wer bin i d benn? - Wer ift bas 2Befen, bas bier fo ernftbaft bie Reber balt, nicht mibe werben fann, Borte nieber ju fcbreiben ? Bin'ich denn ein fo großer Thor, bag ich affes fur mabr batte, mas ich gefagt babe? 3ch fann es von mir fetbit nicht glauben. - 3d febe mich bin, Wahrheit zu predigen, und weiß am Ende auch nicht, mas ich thue. - 3ch babe mich auch in Hranden Seunden für etwas recht Befonberes gebalten - und mas bin ich benn wirklich? Bar es nicht febr narrifd , mich unaufhorlich mit abentenertichen Spielwerten ju beichaftigen, indeg ich in guter Rube batte effen und trinfen fonnen ? 3ch freute mich febr, bas Saupt einer gebeimen, unfichtbaren -Rauberbande gu fenn, ein Gelpenft gu fpielen unb anbere Gefpenfter berben gurufen, bie gange Belt jum Marren ju baben, und jest fallt mir bie Rrage ein, ob ich mich ben biefer Bemubung nicht felber jum größten Marren gemacht babe. - 3d bin vielleicht jest ernsthafter ale je, und boch mochte ich über mich felber lachen.

Und bag ich mit folder. Gutmuthigfeit bier

ng genicht bie gir bie ber bie bei Bontung 2Bast fagen Gie nun gir Indriens groufamen Er Maungem? Bob fann mande Gtellenigar michtiabt Dene Gubageniffenverfieben! :- 699ie greuterich nuch; alsomier eine Avoche nacht feinem Tobe biefe Das piere überreicht wurden! 3ch boffte nur noch eine Afte von Berubigung ju finden, und eben nun war falliente Geift berit, ift ber Finkernift, redfmur Killn airf. Dablu ich menichanges Beben michte verfchlenberte um biefent entfehliten Dienfchen gufallen, uns iom undbed gu bemmen ? Bow fein Unigang, bie Soffnung auf feinen Berrug nicht bie teste meines Bebensit Doch bas habe ich Shiren famefrigenig in meinen Briefen gefagt, betraf benta gerteinebag nochlich mitg gint enicht imehr klagen, tiebenn felbft bugulift. ble Rrafe in mir ertofchen. Binnter ift gefterben , ich befrichte fie einige Sage vor ihrem Cook. Gie geftand? mir pidaß ifie fconifeit lange etiens

auf bem Bergen babe, bas fie mir entheden muffes Sie fagte mir, baß fie burd Andreg, ober eigentlich Baterloo, bewegt worden fen, auf einer Mas-Lerabe mich zu erschrecken, und bie Rolle ben Defaline ju fpielen. Ich betrachtete ffe genguer, und erschrat, als ich wirklich eine guffallenhe Aehnlichfeit entbedte ; ich fonnte es aber immer noch nicht begreifen, bag ich mich fo batte fonnen bintergeben laffen ; um mich vollig ju überzeugen , fcmintte fle fich baber etwas, farbte bie Mugenbraunen buntler, tammte bie Baare in bie Stirne binein, und folug, um ben Ropf ein lockeras fewenes Euch. 33 forier laut auf zi. aff fie fo, mieber ju mir binein trat; gerade fo itrug-fich Rofaline, nad ich weiß jest, warum ich mich neulich fo biffterlich entlette, als ich Bianta besuchter Bianto's matter Blick machte, bag ich fie in einzelnen Gegunben fur Rofalinens Beift bielt : in ber Finfternif und im Bagen mar mein Erschrecken bamable noch viel beftigen, weil mich die Geftalt noch mehr überrafchtes - Bianta fagte mir nun , bag, fie mich fcon vor meiner Abreife aus. Stalien gern gesprochen batte, aber ich fen auf ihre bringende Bitte nicht zu ihr getommen, fonft batte fie mie mabricheinlich fcon bamable ben gangen Bonfall erzählt. Am manden Bufalligkeiten bangt oft ein michtiger Ebrif unfers Lebengl 3ch erinnere mich jest biefes Billete, und anche bag ich que Tragbeit nicht zu ihr ging.

Ich habe mir oft im Stillen eingebilbet, daß Mosaline noch lebe, und daß ich sie gewiß einmahl wieder seben wurde. Dieser Gedanke, so seltsem es auch klingen mag, hat mich heimlich in manchen Stunden beruhigt, ich glaubte selbst, daß das Wessen, bas im Wagen neben mir geseffen hatte, die wirkliche Rosaline! gewesen Jep, und nun ist mir auch die se hoffnung genommen.

Bianka wird heute begraben. Ich babe fie gesehen. Laura bat fie mit Blumen aufgepußt, und die Leiche sieht wieder Rosalien so ahnlich, daß mit ein Schauber burch alle Gebeine ging. Ich habe schon oft in ben Kirchen vor ben mit Gold, Blumen und Bändern geschmuckten Reliquien gezittert; die Skelette mit den Kranzen und ihren entblößten Schabeln, das simmernde Gold und die einzelnen Blumen, die um die leeren Augenhöhlen wanken, der glaserne Schrank, alles schien mir bann so seltgam und rathselhaft zusammen gestellt, mich erschreckte hernach auch in den vollen blonden Lacken ber Blumenkrang. Und so lag Bianka vor mir.

Laura faß baneben und weinte. Sie nennt bie Geftorbene unaufharfich ein gutes, liebes Dabden, fund pust fich, fo ihren Schmerz auf, und idealifirt . fich felbft und ihren Buftand. Es ift gut, wennes

bie Denfchen noch konnen , beim es ift nothig, fich felber etwas vorzulugen; in mir ift bie Rraft und ber Bille basn erloiden.

at naffor v ni r<sup>2,8</sup>t on no, a<sup>173</sup>

133. Rosa an William Lovell 1 2052 S 3167 .

Lieber Freund, Andrea's Papiere haben mich vielleicht eben fo gebemuthigt', wie Gie baburch niebergefclagen finb." 36 Edni nitt Ibren Buftanb' ben-Ben's fich Yuble mit- Sthen: 3000 fr . Bauer

Gie follten" mich flicht" an jeffen Briefen erine netn Il in bem ich Shien von Unbreide wunderbaren Doppeteit fagte; ich fcame mich fo oft ich baran bente. "Ride baß bie hange Cuche eine gu Bibre'at Beften erfuttbente Luge gewefen mare, fonbern well ich" inich bamabis von biefem Menfchen gang Wie ein Rind behantiefn ließ, Woods ich mir gleichfam auf feinen "Befehl' taufenb Binge einbilbete und fie feft glaubte. Er fant es fur gut i'mich noch feuber ale Gie zu verblenben, weil er affen Menfchen nur bis auf einen gewiffen Punet traute, er wollte micht gang gut feinem eigentlichen Wertratten matten, well et Benft both fiffinier in uneiher Bantibr Hand, ton' jabberatten!? '89 fwar . Tom nicht genuit; biff ich ibin berbuhlen War i et machte: es buir unmöglich 36 mar gwir iber feinen

Charafter ungewiß, er kam mir aber boch nie fo nabe, baß ich irgend eine bestimmte Ibee über ibn batte bekommen fonnen: seine Ringheit bestand hauptsachlich barin, baß er alle Gelegenheiten vermied, um naber gekannt zu werben, er verler sich barum so gern in allgemeine Ibeen und große Ligraden, um die Aufmerksamkeit zuweilen von sich selber abzulenken.

Er erbielt mich bier in Tivoli, als er mich ben fucte, in einer fteten Opannung, alle unfre Bea fprache brebten fich um die wunderbare Belt, und es fostete ibm wenig, meine Phantasie ju erhigen, benn Gie wiffen es felbft, in welchem boben Grabe er bie Gabe ber Darftellung befag. 3ch tonnte den Bunfc in mir nicht unterbraden, recht munberbare Erfahrungen ju machen, und wenn man diefen Bunfc Lebhaft bat, fo tommt man in Befabr, biefe feltsamen Erfahrungen auch wirktich anjutreffen. Die Phantalie ift fur jeben Ginbrud empfanglicher, und ber Werftand ift bereit, fich unterbruden ju laffen. Das Schlimmfte baben aber ift eine gewiffe buntle, gefahrliche Gitelfeit, bie uns mit ber Phantafie im Bunde leicht fur bas Beswohnliche etwas Abemenerliches unterfchiebt, bamit wir nur nicht vergebens hoffen burfen. Go erging es nir in jener Nacht. Undrea ging gur Stabt jurud, und ich war immer noch voll von den feltfamen Beschichten und Gebanten, die er mir mitgetheilt hatte, ich veritrte mich, und meine Baregigfeit nahm mit ber Finfternis ju. Enblich traf ich auf jene Menichen. Der eine, ber mich bis an's Thor brachte, batte ein etwas feltfames Beficht : allein erft nachber, als ich Unbrea icon wieber gefunden batte, fiel es mir ein, baf jener ibm entfernt abnlich febe, ja vielleicht bacht' ich nur, baß es intereffant mare, wenn er ibm abnlich gefeben batte. Go ftellte meine Phantafie bas Bilb gufam. men, und nach einer halben Stunde glaubte ich es felbft, und entfeste mich bavor. Auf bie Urt entftand jener Brief, und ich war baben felbst von allem überzeugt, mas ich nieber fdrieb. - Die Phantafie bintergebt uns im gewöhnlichen Leben oft auf eine abnliche Urt, indem fie uns ibre Gebichte fur Bahrheit unterschiebt, am erften aber bann, wenn wir in einer wunderbaren Gpannung leben. Die Lugen, Die wir und felbft borfagen, find eben fo unverzeihlich, als bie, womit wir' Unbere bintergeben.

22.

William Lovell an Rofa.

Rott.

Wie mahr ift Ihr Brief und wie fclimm ift's, bag es mit dem Menschen so bestellt ift, bag er wahr ift! - D wenn ich boch meine vertorenen

Jahre von ber Zeit juruck faufen konnte! Ich sehe jest erst ein; was ich bin und was ich seyn konnte. Seit langer Zeit hab' ich mich bestrebt, bas Fremdartige, Fernliegende zu meinem Eigenthume zu machen, und über bieser Bemühung habe ich mich selbst verloren. Es war nicht meine Bestimmung, die Menschen kennen zu lernen und sie zu meistern, ich ging über ein Studium zu Grunde, das die höheren Geister nur noch mehr erhebt. Ich hatte mich daran gewöhnen sollen, auch in Thorheiten und Albernheiten das Gute zu sinden, nicht scharf zu tadeln und zu verachten, sondern mich selbst zu bessern.

Bar es mir wohl in meiner Verworfenheit vergonnt, so über bie Menschen zu sprechen. — O Umalie! bein heiliger Nahme macht, baß ich Thranen vergieße. Satte mich bein schüßenber Genius nie verlaffen! — Bie glucklich hatt' ich werben tonnen!

Was ift alles Grübeln und Traumen, mas alle, Frengeisteren ? Luxus und Berschwendung, ben besennen ber arme menschliche Geist am Ende darben muß. — Ich könnte jest in ein Kloster geben, ich könnte mich in eine Einsiebelen vergraben.

### Rosa an Billiam Lovell. e ale con in go con med con Sivoli.

Lieber Lovell, Gie follen einfeben, bag fomobt Unbred als Sie fich in mir geiert haben. 3ch bente mein Bermogen nicht zu verschwenden, fonbern auf eine angenehme Beife zu genießen, und zwar in Ihrer Gefellchaft. Gie fteben jest einfam und verlaffen in ber Welt; tommen Gie ju mir nach Tivoli, bier ift Raunt fur uns benbe, und in einer iconen Ginfamteit wird 3br franter Beilt vielleicht etwas wieder bergeftellt. Denten Gie nicht mehr an meinen unmenfdlichen Brief, ben Gie in Paris erhielten bamable mar ich gezwungen, fo ju foreiben, weil Unbreg noch lebte, jest fann ich nach meinem eigenen beffern Willen hanbeln.

Bir find burch Unbrea fluger gemacht, fo mag benn feine trube, boperphofifche Beisbeit fabren! Bir wollen bas Leben fanft genieffen. 36 babe eine rechte Gebnfucht nach Ihnen, fommen Cie ja recht balb. 3ch habe bier fcon alles fur Ihren Aufenthall eingerichtet. Gie follen jest erfahren, wie febr ich The Freund gewesen bin, fets ich Gie tenne, und wie febr mich oft bie Robe de bemutbigt bat, bie ich an Ihrer Geite fpielen mußte. -

### William Lovell an Rosa.

Rom.

Sa, Rosa, ich nehme Ihren Vorschlag an, ich komme zu Ihnen, aber nicht um von neuem ein wildes und unstetes Leben zu beginnen, sondern mich ganz einer dunkeln, trdumevollen Einsamkeit zu überlassen. — Bas ich an den Menschen versbrochen habe, will ich durch Sorgsalt an Blumen und Vdumen wieder abbüßen. Wie ein schwacher Regenbogen in Gewitterwolken, so steigt die Ausssicht meines künftigen Lebens empor: ich glaube, ich könnte dort manches vergessen, und in einem tiefern Traume meine vorigen unruhigen Traume begraben. Es ist mir, als könnte ich mich freuen, als wurde ich wieder wohl und gesund werden. —

Ja, ich komme balb zu bir, lieber Rosa. Baum follt' es nicht möglich fenn, baf bie qualenden Geister endlich wieder von mir wichen, und ich freper athmete?

Mein ganzes leben habe ich wie einen Tobten zur Erde bestattet, und auf dem Grabmahl will ich meine heißesten Thränen, meine innigste Reue, eine suße und schmerzliche Buße zum Opfer bringen. Schwer hab' ich mich an Lieb' und Freundschaft versundigt, in der Erinnerung, in der Gubne, in der Bergangenheit will ich leben, und so geht

vielleicht in meinem Bergen ein wehmuthiger Dachfommer mit icheinender Freundlichfeit auf. Rubl' ich es ja boch, bag ich noch lieben tann, mein erftorbenes Innere beberbergt noch Strablen ber Emigfeit, die wieber burchbrechen wollen; fo will ich mich aus ber Kerne mit Ebuard, mit Umalien, Rosalinen und mir felbft zu verfohnen fuden. Bin ich reiner geworben, barf ich auch gum Emigen felbft, jur unverganglichen Liebe meine Soffnung wieber erheben. Stiefe er mich in ben tiefften Abgrund, fo foll boch mein Gebnen, mein Liebeverlangen ju ibm binauf reichen, biefe Bursel meiner Seele tann und wird er mir nicht nehmen, und fo werben meine Odmergen felber einen Blumenkelch von Glud ausbluben. Go will ich fterben, und bu auch wirft mich lieben, und ich werbe bein Freund fenn. Gebeffert, geweibt, gereinigt treten wir bann vor ben Ebron Richters.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

O, ich muß eilen, ju Ihnen ju tommen, sonft ift alles vergebene, Carl Wilmout ist hier in Rom; ich glaube, er hat mich gesehen. — Ich tom- me so schnell als möglich.

#### 25,

# Carl Wilmont an Mortimer.

Reapel.

Es ift geschehen, wir find bende jur Rube, er und ich. Bon Lovell ift die Rede. ich fand ihn in Rom; er erschrak, als er mich erblickte, und suchte sich seit ber Zeit vor mir ju verbergen. — Ich gab Acht auf ihn, und traf ihn am folgenden Morgen gang früh auf ber Strafe. Er konnte mir nun nicht enterinnen, er mußte mir folgen.

Ich hatte zwen Pistolen bey mir; er war still und in sich verschlossen. Wir gingen durch die Porta. Capena und von da durch die Ruinen. Er schien fast außer sich zu sepn, denn er sprach für sich verwirrte Reden. Wir kamen vor einem kleinen Hause vorbey, er stand lange still und sah in das Fenster hinein, bis ich ungeduldig wurde, und ihn weiter trieb. Er sah auf, brach aus einem kleinen nebena liegenden Garten eine Malve ab, und rief mit Verswunderung aus: die Malven blühen schon wieder — Dann heftete er die Blume auf seine Brust und sagte, daß ich nun sein Herz nicht versehlen könne.

Wir waren jest von ber Landstraße entfernt genug. Mir maßen unsere Plage; er nahm ein Pistol. Nachdem er sich noch einigemahl umgesehen hatte, brudte er los und verfehlte mich: